Griechische

## VASENGEMALDE.

Mít

archaologischen und artistischen

Erläuterungen

der

Original kupfer.

Herausgegeben

C. A. BÜTTIGFE

Ersten Bandes Zweites Heft.

Weimar.

m Verlage des Industrie-Comptoirs.



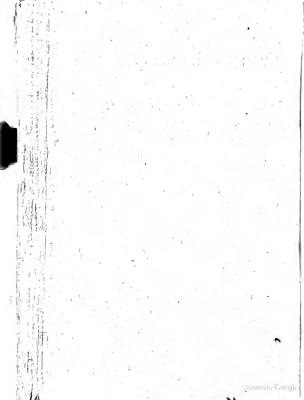

Griechische

V ASENGEMÄLDE.

Ersten Bandes Zweites Heft.



I

Sammlung von Gefäßen in gebrannter Erde zu Florenz.

Von Hrn. Professor Meyer in Weimar.

Mit der großsherzogl. Gallerie ist eine Sammlung von Gefäßen in gebrannter Erde vereinigt,
und in einem besondern Zimmer in und über
zehen großen Glasschränken aufgestellt.
Sie ist ein sehr merkwürdiger und großer Schatz
in ihrer Art, nicht sowohl wegen der Menge,
oder der vortrellich bemalten Stücke, denn
hierin wird sie von mehrern Sammlungen übertroffen, sondern wegen lehrreicher Verschiedenheit der Gattungen von Gefäßen,
die darin enthalten sind. Hierinnen muß ihr die
Vatikanische und selbst die königliche Sammlung
von Neapel nachstehen. Wer also diesen Theil
der Alterthamskunde im Allgemeinen überschauen

will, kanu, wie ich glaube, hier besser als an irgend einem andern Orte zu seinem Zwecke gelangen.

Die Anzeige der Gefäße selbst wie sie in der Ordnung der Schränke auf einander folgen, mag diese Vermuthung weiter rechtfertigen, und hernach folgen einige Anmerkungen, welche auf das ganze Fach des Studiums der Vasen in gebrannter Erde Bezug haben.

Im ersten Schrank links an der Thüre, wenn man ins Zimmer tritt, verdienen vorzüglich betrachtet zu werden.

Ein großes über drei Fuß hohes campanisches Gefäls mit mehreren Farben bemalt, welches schon d'Hancarville T. 1. tab. 50-56 bekannt gemacht hat. Die Zeichnung der Figuren hat Verstand, die Formen sind elegant, die Köpfe geistreich, und die Zierrathen überaus gefällig, es gehört allerdings zu den gutgemalten Stücken, ist aber doch noch nicht unter die Zahl der vorzüglichsten zu rechnen.

Das Gegenstück ist von gleicher Art, äußerst eleganter suelter Form und gegen 4 Fuß hoch. Das Hauptbild daran stellt unter einer Halle einen sitzenden Herrscher oder König vor, vor demselben steht ein Held, welcher etwas zu erzählen scheint. Dieser ist nackend, ihm hängt eine purpurrothe Chlamys um die Schulter, seine spitzige Mütze, der Knotenstock und das kurze Schwerdt, die er hält, scheinen den Ulysses anzudeuten. Die dritte Figur, ein Jüngling, steht hinter dem sitzenden König, umd ist so wie Ulysses mit purpurfarbiger Chlamys bekleidet. Verständig hat der Künstler die nackenden Theile an den drei Hauptfiguren weiß gomalt, damit sie mehr auffallen sollten, die Nebenfiguren aber blos schwarz und gelb gelassen, und damit seinem Werke eine bedeutende malerische Wirkung ertheilt.

Die Anordnung, die Zeichnung und Formen sind auf diesem Gefäß zum wenigsten eben so verdienstlich als auf dem vorigen.

Noch drei beträchtliche große Vasen, deren Gemälde aber von keinem besondern Werthe sind. Die größte ist glockenförmig und schön glänzend, weswegen sie zu der Art der sogenannten Nolanishen Gefäße gezählt werden muß.

Ein Paar niedliche bedeckte Schaalen, und eine dergleichen flachere ohne Deckel, von sehr feiner Erde und röthlicht gelber Farbe, ohne Firniß und Malerei, mit ganz simpeln eingedruckten Zierrathen sehr sauber und dünne ausgedreht, ihr Durchschnitt mag ohngefaltr 7 bis 8 Zoll und die Höhe der beiden mit Deckeln versehenen 4 Zolle

#### Ueber die Grosherz. Sammlung

seyn. Da sie bei Arezzo gefunden worden, so wollen verschiedene Alterthusforscher behaupten, die Arctinischen Gefalse, welche bei den Alten so berühmt und beliebt waren, seyen von eben dieser Art gewesen. Doch möchte die Sache wohl noch so lange für unerwiesen angesehen werden, als sie sich nicht mit bessern Gründen gegen den Zweifel abzufinden wissen.

In eben dem Schrank liegen einige gläserne Flaschen und Thränen-Geläße, eine kleine runde Flasche ist wie eine Bombe gestaltet, und hat noch die Kette, woransiesenstaufgehängtwurde, nuch ist der Pfropf oder doch wenigstens die Haube des Pfropfs erhalten.

Der zweite Schrank enthält Gefüße von mancherlei und zum Theil sehr zierlichen Formen, alle von schwarzem Firniße ohne Malerei; die schönsten sind mit Figuren und Zierrathen in Basrelief geschmückt, und machen eine besondere Gatting aus. Es kommen im siebenten, achten und neunten Schrank noch mehrere dergleichen vor, wo alsdam das Weitere davon gesagt werden wird. Anf einem von diesen hier ist Apollo mit dem Greiffen sehr zierlich vorgestellt, auf einem andern sieht inan ein schönes Haupt oder Maske des Silerus; noch auf einem andern das Gesicht eines Flußgottes, auf einem Najaden; zund ein

größeres in Gestalt eines Blumentopfs ist mit geschmackvollen Zierrathen von Trauben und Weinlaub versehen.

Einige merkwürdige Fragmente, ebenfalls von schwarzer Farbe, haben ganz das Ansehen Aegyptischer Arbeiten, besonders scheint die Scherbe einer flachen runden Schüssel oder Patera mit einem Streifen ohngefähr zollhoher Figuren, die flach erhoben auf vertieftem Grunde stehen, ohngezweifelt ächt und alt zu seyn, desgleichen der Rest einer kleinen Sphinx und noch zwei andere Stücke mit Köpfen.

Der dritte Schrank zur rechten neben dem Fenster ist mit bemalten Gefäßen angefüllt, welche für Etrurisch gehalten werden, und alle in Toscana gefunden seyn sollen.

In diesem Falle wären sie blos für schlechte Nachahmungen der campanischen Gefäse anzusehen, denen sie zwar in Form, Farben und Zierräthen gleichen, aber in dem reintlichen saubern der Töpferarbeit weit nachstehen, eben so äuch in der Malerei, die grob und unordentlich ist. Wenige sind gefürnist. Ein Paar haben schwarze Figuren auf gelbem Grunde, bei den übrigen aber ist wie gewöhnlich der Grund schwarz und die Figuren hell.

#### 6 . ' \* Ueber die Grosherz. Sammlung

Vierter, fünfter und sechster Schrank, der Thure gegen über.

Die obern Abtheilungen des vierten und sechsten Schranks enthalten Gefäße, welche denen im dritten Schranke zwar ähnlich sind, aber die Auswahl von denselben zu seyn scheinen. Das Gemälde auf der dritten Vase in der Oberabtheilung des vierten Schranken ist der Kampf eines Pygmäen gegen einen Kranich scherzhaft vorgestellt, und auf der vierten sieht man einen Faun und eine Bacchantin.

Die zweite und vierte Vase in der obern Abtheilung des sechsten Schrankes haben schwarze
Silhouettenartige Figuren; auf jener scheint ein
geflügelter Etrurischer Genius vorgestellt, wie
solche zuweilen auf Graburnen vorkommen; auf
dieser stehen drei hagere lange Gestalten, deren
die eine etwas erzählt, die andere aufmerksam
zuhört, die dritte steht umgewandt, als dächte
sie für sich selbst nach. Die dritte Vase ist die
größte in der Reihe, und auf derselben sind zwei
schlecht gezeichnete nackende weibliche Figuren
gemalt, welche Salbe-Hörner halten. Auf der
sechsten sieht man zwei Pygmäen im Faustkampf
begriffen, wenn es nicht etwa gar nur ein Paar
kleine mißrathene Genien sind.

Die obere Abtheilung des fünften Schranks ist mit Campanischen Gefäßen besetzt. Auf dem fünften, von der linken an gezählt ist die von Fen 9) angeführte auf einem Stier sitzende weilliche Figur, welche er für die Ariadne oder für eine Bacchantin hält. Sie ist auf hellem Grunde mit Schwarz gemalt und die Umrisse der Figur sowohl als die Sternchen auf dem Gewand derselben, sind durch die Farbe durch in den Thon eingekratzt. Auch ist die Zeichnung etwas steif, alles wie an uralten Monumenten, aber dennoch hat dieses Gefäß in seinem ganzen Wesen und Art etwas zu elegantes, geschliffenes, blankes, als dass man ihm ohne Misstranen ein hohes Alterthum zuschreiben möchte; so scheint auch der viereckigte helle Raum, auf welchem die Figur steht, nicht bloß zufällig sondern absichtlich und um des Effects willen zum Bildeausgespart, welches viel eher auf eine Nach ahmung des alten Styls als auf die wahre ursprüngliche Einfalt der noch ungebildeten Kunst deutet.

Diese erscheint weit weniger zweideutig in ein Paar anderen größeren Gefässen, welche in der mittlern Abtheilung eben dieses Schranks stehen. Auf dem einen sitzt eine schwarze Figur

<sup>\*)</sup> Storia delle arti del dissegno T. s. p. 2:6.

aufhellen Grund gemalt, unter einem Falmbaum, und spielt die Leyer, eine andere ihr gegenüber, deren Mantel ebenfalls wie an der vorhin augezeigten Ariadne mit Sternchen geschmückt ist, hört zu. Die spitzen Nasen, der aufwärts gezogene Mund, in die Face gezeichnete Augen der Profit-Gesichter, die magern Formen, das Steife in Wendung und Stellungen, alles trägt das Gepräge früher Zeiten der Kunst, und bürgt für das hohe Alterthum des Werkes.

Gleichen Character und Art haben auch die Gemälde der andern Vase "). Oben sieht man einen bekräuzten Mann, eben im Begriff den von vier Pferden gezogenen Wagen zu besteigen, ein anderer will ihn zurückhalten, bei ihnen sind ein Paar Faunen mit langen Schweifen, und noch eine Figur geht vor dem Wagen her. Im untern Gemälde geht ein "bekränzter bärtiger Mann, vorw und hinter ihm zwei Paar Weiber, und zu äusserst auf beiden Seiten des Bildes sind abermals bärtige Figuren angebracht; die vorderste hat eine hohe Mütze auf dem Kopf. Alle Gewänder sind mit Sternchen gezieret, hie und da auch mit Streifen von Purpurfarbe.

<sup>\*)</sup> Es stehen nämlich an derselben zwei Streifen oder Reihen von Figuren über einander; die untern sind größer, die obern kleiner.

Uebrigens sind die mittlern Abtheilungen aller drei Schränke nur mit Gefässen von der gewöhnlichen Gattung mit schwarzem Grund und gelben Figuren angefüllt, mehrere derselben wurden schon durch d'Hancarville und Passeri bekannt gemacht. Zwar ist keines unter allen, dessen Zeichnung als vortreflich gepriesen werden könnte, aber die Vorstellungen sind leicht. anmuthig und wegen der darin herrschenden Genialität schätzbar. Vor allen besitzen diese Vorzüge das dritte und nächst demselben das sechste Stück im sechsten Schrank. Ersteres hat einen engen Schlund und starken Bauch, und ist oben um den Hals her über den Henkeln mit einer ganzen Reihe Figuren im Kreiss herum geziert. unten am Bauch stehen noch fünf andere, die etwas größer sind, alle voll Geschmack und Zierlichkeit.

Die vier noch übrigen Schränke enthalten eine Sammlung Gefäße von schwarzer Farbe, alle ohne Malerei, doch von verschiedener Gattung. Die schönsten und merkwürdigsten sind mit Zierrathen in Basrelief versehen, wie schon einige Fragmente und kleine unbeschädigte Stücke im zweiten Schrank angezeigt worden. Andere sind ganz glatt, noch andere haben eingedruckte Zierrathen. Die erste und schönste Art hat eben

.

solchen glänzenden Firniss wie die Nolanischen Gefäße. Ihre Formen sowohl als die eleganten Ornamente sind von auserlesenem Geschmack, und lassen griechische Werke darunter vermuthen. Zwei der vorzüglichsten haben in der allgemeinen Form Aehnlichkeit mit den berühmten Borghesischen und Mediceischen Vasen; das größere wird in der Mitte von einer Weinranke umschlungen und kann gar nicht zierlicher seyn. An allen beiden gehen die Henkel ausschönen Köpfen oder Masken hervor, an ein Paar andern bestehen dieselben aus gewickelten Schlangen, noch an zweien andern, welche einen engen und kurzen Hals haben, endigen solche oben in Blätter und unten, an dem einen, in herrliche Medusenköpfe, an dem andern in Silenen, wieder an einem andern sind auf der Vorder- und Rückseite mannliche Idealgesichter mit spitzen Ohren und Widderhörnern, angebracht. Drei sehr zierlich geformte haben Henkel, welche obenandem engen Schlund mit Masken endigen. Zwischen diesen nimmt man ein Gefäß von ganz eigner Art wahr, dessen Zierrathen mit dem Aegyptischen Style verwandt sind; am Hals ist ein Gesicht mit der Haube und herabhängenden Haarlocken, wie die ächt Aegyptischen Arbeiten haben; um den Bauch her geht ein Streifen mit Lowen, und zwischen

denselben unverständliche Figuren, alles erhoben gearbeitet, aber nicht zum besten gerathen; oben nahe am Schlund stehen ein Paar Augen mit eingegrabenen Linien schlecht und ziemlich barbarisch gezeichnet.

Die Gestalt des Gefäßes ist zwar nicht mißfällig, kann aber doch keineswegs mit den vorhin angezeigten verglichen werden; auch hat seine sehwarze Farbe weit weniger Glanz, ist matt, und es zeigt sich an einem zweiten Stück dieser Art, welches zerbrochen in dem Zimmer des Gällerie-Directors steht, daß sie nicht gefirnist sind, sondern daß die Masse selbst durch und durch schwarz ist.

Ein größeres Gefaß mit eingedrückten unbedeutenden Zierrathen, und einige kleinere, welche nicht verzieret sind, scheinen Etrurische Arbeiten zu seyn, und machen für sich wiederum eine eigene Gattung aus. An den kleinern hat der schwarze Firniß hin und wieder sich abgelößt, und die rothe Erde sieht darunter hervor.

Die untern Abtheilungen der Schränke, nahe an der Erde, rund um das Zimmer her, enthalten ein mannigfaltiges Gemisch von allerlei Alterthümern, meistentheils auch von gebrannter Erde.

Im ersten giebt es eine Menge verschiedener Sachen; viele scheinen Gelübde zu seyn, Füße, Hände, ganze und halbe Gesichter, wie unsere heutzutägigen Masken sind etc.

Ein Paar kleine Figürchen 6 bis 8 Zoll hoch, defsgleichen ein kleiner ruhender Centaur mit einem Weinschlauche unter dem Arm, welcher zur Lampe gedient hat, nehmen sich als niedliche und geschmackvolle Werke aus.

Zwei Figürchen mit wellenförmig gestreiften Gewändern, die gerade und ohne Falten herabfallen, scheinen alt Etrurische Arbeit.

Ein kleiner Canopus mit glattem Bauch ist ein Aegyptisches Werk, dessgleichen zwei kleine hölzerne Figuren; sie sind wie Mumien gestaltet, und stehen auf kleinen länglichten Kasten.

In der untern Abtheilung des zweiten Schrankes sind Aschenkrüge, Amphoren und Thränen-Geffäße, die sämmtlich nichts besonders merkwürdiges an sich haben. So verhält sich's auch mit den Sachen in der untern Abtheilung des dritten Schrankes.

Im vierten sind einige gemeine Vasen und ehngefähr ein Dutzend Opferkrügelchen.

Im fünften, Gefäße von aschfarbiger Erde; ein Paar haben gar niedliche Formen, Vielleicht gehören sie zu den erwähnten schönen schwarz gefirnisten Gefäßen, und sind nur blos angelaufen und durch die Feuchtigkeit beschädigt. Einige andere haben corallenfarbigen Firnis, and zeichnen sich ohne weitere Verdienste nur dadurch aus.

Die unterste Abtheilung des sechsten Schranks enthält größere und kleinere Gefäße, die keiner besondern Aufmerksamkeit werth sind.

Ehen so sind die, welche unten im siebenten Schranke stehen. Im achten liegen ein Paar Amphoren. Die eine ist modern bemahlt, viele Lampen; unter denen die meisten Basrelief-Figuren haben. Einige sind schwarz gefirmist, und gehören, wie es scheint, zu dem Geschlecht der schönen schwarzen Gefäße. Dabei findet sich auch der Deckel von einem Canopus, der ächt alt Aegyptisch aussieht.

Unten im neunten Schrank sind wieder ein Paar Amphoren und mehrere Fragmente von großen Schüsseln mit corallenrothem Firniß. Stücke von Ziegeln mit Gepräge und Inschrift, auch ein paar Dutzend von den Türkisfarbigen kleinen Aegyptischen Porzelanfiguren, die zum Theil Hieroglyphen haben; ferner ein Paar dergleichen wohl erhaltene hölzerne Bilder.

Im lezten Schrank sind abermals zwei Amphoren, drei recht kunstmäßig verfertigte Priapen, schlecht gemachte weibliche Brüste und Uteren, Schweine, Pferde und Kühe, welche alle Gelübde gewesen zu seyn scheinen. Endlich ein Paar hübsche Fragmenter: eins derselben stellt in Basrelief Genien vor, die auf Tigern reiten, das andere eine Chimara, ebenfalls in Basrelief.

and the later of his Builder

Oben über den Schränken hat man ohngefähr funfzig Stück Schüsseln und Vasen von gemalter Majolica aufgestellt. Die meisten kommen aus der Verlassenschaft der Herzöge von Urbino, welche sie verfertigen ließen, und gehören mit zu dem schönsten in diesem Fache. Mehrere sind von sehr eleganter Form, und zeigen sowohl dadurch als auch durch die Gemälde selbst, dass sie aus Raphaels Schule entsprossen sind; auf einigen stehen sogar dieses Meisters eigene Erfindungen, an andern erkennt man, dass Zuccaro und seine Genossen die Zeichnungen dazu hergegeben haben. Uebrigens ist es gar nicht wahrscheinlich, dass je einer von den großen Künstlern bei der Ausführung selbst Hand angelegt. Denn es erhebt sich keines von allen diesen Gefaßen bis zu dem Range eines bedeutenden Kunstwerks. Ihre Gemälde haben weder um Ausdruck noch Zeichnung solche Verdienste, dass eine Vergleichung zwischen ihnen und den bessern (ich will nicht sagen den besten) Campanischen Gefäßen statt finden kann.

Noch einige allgemeine Vermuthungen, Folgerungen und Schlüsse, welche sich auf die Gefäße in gebrainter Erde, und was mit diesem Theile der Alterthumskunde verwandt ist, beziehen, wage ich hier den Kennern und Forschern zur Prüfung und weitern Berichtigung vorzulegen.

I. Von den Gefässen mit Silhouettenartigen schwarzen Figuren, auf hellem röthlicht gelben Grunde, sind zweierlei Gattungen anzunehmen. Die einen scheinen wirklich uralt, die andern möchte ich für spätere Nachahmungen von diesen halten. An einigen gab man sich Mühe, den alten Styl selbst nachzuahmen (wie wahrscheinlich an der oben angezeigten auf einem Stiere reitenden Figur geschehen), in den meisten aber ist blos die alte Manier, den Raum mit schwarzer Farbe auszufüllen, und die Umrisse einzukratzen, befolgt. Angenehmere Gestalten, leichtere und fliesendere Umrisse machen sie leicht kenntlich. Wir wissen zwar die besondere Absicht der Nachahmung einer so wenig gefälligen Manier, wie diese ist, nicht. Indessen tritt eben der Fall auch bei den Werken von Marmor ein, wo der alte Styl zu verschiedenen Zeiten verschieden nachgeahmet sich findet, wie z. B. an dem Cippus mit den Figuren des Apollo, der Diana und des Merkurius im Capitolinischen Musäum, und den weit zierlicheren Bildern auf den bekannten ehemals Barbarnischen Leuchtern, welche Werke zwar alle Nachahmungen des alten Styls sind, aber der Ci ppus ist unstreitig weit früher gemacht als die Leuchter.

II. Gefässe mit schwarzem Grund und hell ansgesparten Figuren giebt es ebenfalls zwei wesentlich verschiedene Arten oder Hauptgattungen. Die einen mit mattem Glanz haben in ihren Gemälden nebst dem Schwarz oder Dunkelbraun des Grundes und der rothgelben Farbe des Thons oft noch andere Farben eingemengt, wovon die beiden großen und schönsten Gefäße im ersten Schrank der beschriebenen Sammlung Beispiele sind; die andern sogenannten Nolanischen, haben weit schönern Glanz, aber nur sehr selten noch andere Farben, außer dem gewöhnlichen Schwarz und Rothgelb. Ein eigener durchgängig, sowohl in ihrer Form als im Styl der Zeichnung herrschender Character des Niedlichen, lässt als wahrscheinlich vermuthen, dass sie alle nicht nur, an einem Ort fabrizirt worden, sondern auch in Rücksicht auf die Zeit nicht weit von einander abstehen. Ich möchte dieses ganze Geschlecht, als Geschlecht, für junger als die andern halten, weil die besten von jenen einen edlern und vornemlich größern Styl der Kunst zeigen. Diese sind zwar oft eben so angenehm in den Vorstellungen, aber weniger wissenschaftlich gezeichnet, kommen in den Formen mehr überein, und rücken der Manier schon näher. Der schönere Firnis läst sich nur als eine Vervollkomunnung des Manufacturwesens betrachten, und zeigt also auch schon für sich eine spätere Zeit an.

III. Ob die zwei bedeckten Schaalen und die dritte ohne Deckel von feiner röthlicht gelber Erde, ohne Firnis und Malerei, welche unter den Stücken, so der erste Schrank enthält, vorhin erwälfnt wurden, wahre Aretinische Gefäße sind, getraue ich mir weder zu bejahen noch zu verneinen. Gewiss ist es, dass die eben genannten bei Arezzo gefunden worden. Aber dergleichen kommen nicht seltner auch in den Grüften um Nola und an andern Orten im Neapolitanischen vor. Und da man übrigens keinen zureichenden Grund anzugeben weis, sich auch nicht absehen läst, warum die Alten diese Art von Gefässen so vorzäglich hoch geschäzt haben sollten, welche doch ausser der feinen Erde keine Eigenschaft an sich haben, die sie besonders empfehlen konnte, so wird der Artikel von den Aretinischen Gefäßen noch immerhin seine endliche Aufklärung von der Zukunft erwarten müssen.

IV. Die schönen ganz schwarzen Gefäße mit erhoben gearbeiteten Zierrathen möchte ich meines Ortes für Griechisch halten, aberich habe keinen andern Grund zu dieser Vermuthung als blos ihre ungemeine Eleganz. Sie kommen von Volterra, wo sie schon als eine Sammlung bestanden, und als solche für die Grosherz. Gallerie angekauft worden. Man weiß es aber nicht genau ob sie zu Volterra wirklich gefunden oder von einem andern Orte her dahingekommen sind: auf keinen Fall konnte man sie für inländische Produkte gelten lassen, weil sich nicht begreifen lässt, wie die Volteraner ihre übrigen Landsleute in Kunst und Geschmack so weit übertroffen haben sollten, als nach diesen Werken vorausgesetzt werden müßte. Ich entsinne mich ehemals auch in Neapel einige dergleichen Stücke gesehen zu liaben; sie waren aber weder so groß noch so schön, und ihre Seltenheit läßt vermuthen, dass sie auch dort nicht zu Hause gehören. Von welchem Land, von welcher Nation sie aber auch seyn mögen, es sind allemal schätzbare Denkmale schöner Zeiten der Kunst, und nachahmungswürdige Beispiele des Geschmacks.

V. Die zwei schwarzen Gefässe mit, halb erhobenen Figuren nach Aegyptischer Art, wurden zu Monte Pulciano gefunden, und da bei genauerer Untersuchung sich zeigt, das sie nicht ächt alt Aegyptisch sind, so ist keine Schwierigkeit dabei, sie für Etruscische Nachahmungen dieses Styls zu halten.

Wenn, wie ich glaube, die Fragmente der Patera, der Sphinx etc. im zweiten Schrank wirklich alte Aegyptische Originale sind, und doch nach glaubwürdigen Zeugnissen ebenfalls in Toscana ausgegraben worden, so hindert dieses die Wahrscheinlichkeit der vorigen Vermuthung nicht, noch weniger kann es sie aufheben, dena um nach zuahmen, müßen nothwendig auch Muster vorhanden seyn, und von diesen wären also noch einige Reste übrig geblieben.

Das schwarze Gefaß mit eingedruckten Zierrathen im lezten Schrank und einige andere ganz glatte ohne Zierrathen eben daselbst, scheinen zwar alle ungezweifelt Etrurisch, man kann sie aber nicht für eigentliche Kunstwerke ansehen und daher geben sie auch zu keiner weitern Bemerkung Anlaß.

<sup>\*)</sup> Die verschiedenen Fragmente von Canopen in gebranntem Thon, die höltermen und Forteilanfagtenen, welche unten im ersten und neuten Schrank aufgehoben werden, haben zichts ausgezeichneten an sich, und sind alle von bekannter Art, ohne Zweifel seht, und wahrscheinlich in neuern Zeiten aus Aegyben gebracht.

#### so . Ueber die Grosherz. Sammlung

VI. Die Etrurischen bemalten Gefäse. welche den dritten und zum Theil auch den vierten, fünften und sechsten Schrank anfüllen, sind blos desswegen merkwürdig, weil sie Etrurisch sind, und uns an ihrer Seite einen, wiewohl nicht gar zu vortheilhaften Begriff von dem Zustand der Kunst bei diesem Volk und ihrem Verhältniss gegen die Griechische geben können. Dass sie wirklich Etrurische Kunstwerke sevn müssen, daran ist wohl nicht zu zweifeln. Aber eben so sicher sind sie den Griechischen nachgeahmt. Jenes wird dadurch bewährt, dass sie in Toskana gefunden sind, und manches eigenthümlich Etrurisches sich in den Gemälden findet, wie in der Beschreibung ein Genius als Beispiel angezeigt worden ist; auch macht die Masse, aus welcher sie geformt sind, einen auffallenden Unterschied zwischen ihnen und den Campanischen Gefässen. Die andere Vermuthung wird dadurch bestätigt, dass nicht nur Griechische Vorstellungen sehr oft darauf vorkommen, sondern auch die Gestalt und Farben der Campanischen Gefäße sind nachgeahmt. Nur sieht das Ganze überhaupt unreinlicher und schlechter aus.

VII. Die eigentliche Entstehung der Majolica schreibt sich von Luccas della Robbia her, welcher zuerst Relieffiguren von Thon mit weisser, und hernach mit farbigen Glasuren überzog und endlich gar Guirlanden von Blumen und Blättern wirklich auf Fließen malte: nachher versuchte man, da die Schmelzfarben verbessert wurden die Anwendung derselben an Vasen und dergleichen, die bald zur Mode wurden; da dieses hauptsächlich zu Urbino und zu Raphaels Zeiten geschahe, so geht die Rede, als habe er in seiner Jugend selbst solche Gefäße gemalt. welches aber keinesweges kann erwiesen werden. Wenn wir sie gegen die antiken Gefäße halten wollen, so bestehen sie in Rücksicht des wahren Kunstwerths sehr übel dagegen. Der Vorzug wegen den Farben, welche die Alten nicht alle einzuschmelzen verstanden, darf nicht hoch angerechnet werden, weil es blos Farben ohne Harmonie und Haltung sind, und also keinen angenehmen Effect verursachen. Die eigentliche feine Schmelzmalerei, die, wenn man die Schwierigkeiten des blinden und ungewissen Verfahrens in Anschlag bringt, im Colorit Wunder gethan hat. ist eine viel spätere Erfindung und gehört, wie es scheint, dem vorigen Jahrhundert an.

1

### Auszüge aus Briefen.

Ueber die Vasensammlungen in Rom.

Rom, den 8. Mai 1797.

Da Hauptsammlung, und man kann sagen die einzige Sammlung von Vasen in Rom, ist die auf der Vatikanischen Bibliothek. Sie besteht ausser mehrern von Valette und andern Privatleuten dahin geschenkten Vasen, aus den Sammilungen des Prälaten Ficoroni und des Ritters Mengs. Im Anfang dieses Jahrs hat der Kardinal Zelada 84 Stück große und kleine Vasen, die bisher in seinem Museum standen, auch hierher geschenkt. Mit diesen beläuft sich die Anzahl aller hier befindlichen Gefäße auf 476 Stück; unter diesen sind sechs der grösten je gesehenen und etwa ein Paar Dutzend merkwürdige, alle

Deallow In Clare

übrigen sind theils ganz ohne Figuren, theils mit unbedeutenden Vorstellungen schlecht bemalt, und ein paar sind modern. Diese Vasen sind oline Ordining und ohne Auswahl durch einander in neun Sälen der Vatikanischen Bibliothek auf den ungefähr 8 Fuß hohen Bücherschränken aufgestellt, in welchen die Schätze von Handschriften, und die wenigen Bücher dieser Bibliothek hinter dichten verschlossenen Thuren aufbewahrt stehen. Auf dieser Höhe sind sie mit starkem Drath um ihre Füsse angekettet; und selbst der Zweck, warum ihnen hier ihr Platz angewiesen ist, die Zierde, ist gröstentheils verfehlt; denn wie viel verliehrt die Schönheit der Form bei Gefäßen von mittlerer Größe, in der Verkurzung, in der sie das Auge von unten sieht. Auf etwas bauchichten Vasen sieht man von den darauf gezeichneten Figuren nur die Beine und Schenkel; mehrere Vasen sind mit ihrer Bückseite dem Anschauer zugekehrt, und können auf ihrem festen-Standpunkt zur Ansicht der Vorstellungen auf ihrer Hauptseite nicht herum gedreht werden, In dem Zimmer der Kupferstiche sind 12 dieser Vasen auf den sehr hohen Schränken dicht unter der hochgewölbten Decke angekettet. Die meisten der merkwürdigen Vasen dieser Sammlung sind vom Montfaucon, Passeri, Winkelmann, d'Hancarville etc. publizirt, allein überall falsch und schlecht; einige sehr merkwürdige gar nicht. Da das Zeichnen derselben auf der Bibliothek streng verboten ist, so habe ich mit Beschreibungen von diesen und jenen machen können, die ich Ihnen mit Bemerkungen und leichten Zeichnungen der schon publizirten, wenn Sie es verlangen, mittheilen kann. Die Besitzer der grösten Museen in Rom, Albani, Borghese, Giustiniani u. s. haben auch nicht Eine dieser Vasen. In der Villa Pamfili stehen zwei mittelmäßige, die eine mit einer interessanten Vorstellung. Ein Prälat Aquaviva, Neapolitaner von Geburt, besitzt einige 20 Stück gröstentheils Apulische; darunter aber ist keine einzige merkwürdig. Der Kardinal Borgia hat ungefähr ein Dutzend von einem seiner Freunde aus Neapel erhalten; sie sind alle in den Grabern um St. Agata de' Goti gefunden, und gröstentheils mit bacchischen Vorstellungen bemalt. Barberini besas einige, die aber dem Kardinal Zelada geschenkt wurden, und jetzt auf die Vatikanische Bibliothek gekommen sind. Auf dem Museum des Collegio Romano (gröstentheils vom P. Kircher gesammlet) werden einige unbedeutende gezeigt. Ein Engländer Graves (der auch die Reise nach

Argypten und Griechenland gemacht hat) brachte schon vor mehrern, Jahren eine beträchtliche Anzahl von Neapolitanischen Vasen nach Rom, wo er sich gewöhnlich aufhält; wenige unter diesen aber sind von einiger Bedeutung. Vielleicht daß in diesem und jenem Privathause noch einige aufbewahrt werden. Sam mlung en von Vasen sind keine andern in Rom, als die eben angeführten, die auch gröstentheils nicht einmal diesen Namen verdienen.

Vortrefliche Sammhungen der Art giebt's im Neapolitanischen und in Sicilien, über die ich ziemlich genaue Nachrichten gesammlet habe, die ich, wenn Sie sie für Ihr Werk nützlich halten, mittheilen kann.

Mich dünkt allerdings, daß man eine Verwandtschaft zwischen den reinen, schönen Verzierungen, die auf den Vasen vorkommen, und den Vitruvischen Grotesken, annehmen kann. Man sieht selbst auf einigen Vasen, besonders auf einigen grosen Apulischen den Uebergang von jenen zu diesen, deren Charakter die. Verbindung der lebendigen mit der leblosen Naturist. Was sind aber die auf Blumen gestellte Köpfe und ganze Figuren, von denen im Tischbeinischen Werke mehrere Beispiele vorkommen, anders als der Anfang dieser Verbindung? Der schlechte Ge-

schmack kultivirte nachher blos das Wundervolle und Auffallende dieser von den Griechen den Römern überlieferten Verzierungen, und vernachlässigte ihre schöne; reine Einheit, die er nicht begriff.

the community of the co

# Vasensammlungen in Paris.

Paris, 32 Septembre 1797 \*).

Nous avons en France une grande quantité de ces vases. Il y en a une cinquantaine de superbes au Muséum des Arts. La manufacture de Sèves en a plus de cinquante. Nous en avons au Musée

9) Ich glaube den Dank der Liebhaber und Leser dieser ottstographischen Hefre zu verdienen, wenn ich die mit von Hrn. Millin mitgetheilte Nachrichten wordtlich abschreibe. Wen so etwar interessirt, den wird die Sprache nicht irren. Diese Nachrichten infü übrigens so wichtig, und, was die Sammlung des Grafen Parois anlangt, sonau, das sie gewih niemand ohne Theilnichnung lesen, und jedermann mit mit dem würftigen Mann danken wird, dem vir nicht blos diese vorlaufige Anzeigen, sondern auch eine gennuere Ansicht durch Kupferniche und Erklärungen zu verdanken haben werden. Gewißt verdiente ir gend jemand den zehon im sechsehentes Jahrhunderte von dem ehrwürdigen II. Casauboaus, den Pishous und Thuasen seiner Zeit so rühmlich erheitene Ehrentitel Satsorf fogientium literarum jest in Franktiel Satsorf fogientium literarum jest in Franktiel

des Antiques environ 300. Le citoyen Parois en possede une collection de plus de 500, et en ajoutant ceux qui sont repandus dans différens cabinets Vous voyez qu'on formerait une collection immense dans laquelle il y a sûrement bien de sujets inconnus. La collection de Caylus a passé tout-à-fait au Musée des Antiques. Ainsi je puis Vous donner sur ce sujet tous les renseignemens que Vous desirerez.

Paris, 12 Decembre 1797.

Je Vous ai promis de Vous rendre compte de la collection des vases du ci-devant comte de Parois, je l'ai vue avec autant d'attention, qu'il est possible dans un lieu très étroit, où les vases n'ont pas le développement, quileur seroitnécessaire, parceque l'état actuel de la fortune du propriétaire ne lui permet pas de les mieux placer.

Ces vases, sont à peu-près au nombre de cinq cents de toutes formes et de toutes grandeurs. J'en ai remarqué une trentaine, qui se distinguent par la beauté des peintures, et par l'intérêt, que présentent les sujets, il y en a un surrout, qui est magnifique; il ést très grand, et on ay voit un

reich zu führen, so ist es der durch seine ausgebreitete, in wielen Fichern erprobte Gelehtsmkeit und seinen rastlosen Eifer für Känste und Wissenschaften gleich schtungswärdige Millin in Paris

tableau, qui offre un grand nombre de figures. Je crois, qu'il représente Oreste delivré par Minerve des Furies, qui le tourmentent. Oreste et Pylade. sont nuds; Oreste a un genouil appuyé sur un autel, il paroit dans un état d'effroi et d'abattement, et cependant éprouver aussi un sentiment de reconnoissance pour le bienfait, qu'il reçoit de la Déesse. Minerve est dans la même attitude et dans le même costume, où on la voit sur le vase, qui représente le combat de Bellerophon et que Vous avez décrit dans votre premier numero. Près d'Oreste est une furie, qui a le corps entouree d'un serpent, dont la tête menace Oreste; audessus on voit dans l'air une autre furie, dont la chevelure est herissée de serpens, mais dont la figure n'est ni difforme ni hideuse. Elle est à micorps; ce qu'il ya de singulier, ce sont deux portraits suspendus an haut du tableau et encadré, comme sont les notres: l'un représente une femme, l'autre un homme avec un pileus ou un bonnet semblable à celui de Vulcain ou d'Ulysse. Le revers de ce beau vase représente une Bacchanale; la bordure supérieure est double, celle de la moitié du côté, du sujet, que je viens de decrire est formée superieurement de laurier, et inférieurement de lierre; et la partie postérieure est supérieurement de lierre et inférieurement de laurier.

Jai distingué sur plusieurs vases un cavalier vêtu à l'ácroique, près d'un superbe coursier, sur d'autres un homme tenant un strigile. Ces figures sont, Vous le savez, communes sur les vases, mais ici elles se trouvent dans des grandes compositions. Un vase présente un beau taureau, que plusieurs personnnes caresseut, pendant qu'une femme ailée se prépare à monter sur son dos. Jai vu aussi des espèces de pateres, dont les peintures présentent différens poissons, un vase, dont la forme est celle d'une tête humaine, avec des cornes, comme on représente les fieuves etc. etc.

Je ne doute pas, que si on examinoit avec soin cette intéressante collection, on y trouveroitdes choses importantes et curieuses; n'y eu-il que ce beau sujet d'Oreste, dont je Vous ai parlé, elle mériteroit l'attention des curieux.

Le propriétaire n'a point ce qu'on appelle une éducation-classique. Cependant il a le goût des mouvmens antiques, il prétend, que sa collection lui est venue par un hazard singulier. Il étoit à Naples avec Hamilton, qui lui fit présent d'un vase; ce vase lui inspira le desir d'avoir une collection, mais comment se la procurer d'après les défenses faites alors de laisser emporter de ces sortes de curiosité; 2 Au moment, où il n'y penaoit plus, un homme lui offroit, de lui en faire acquérir une facilement et à bon marché; mais il vouloit 30000 livres, dont moitié sur le champ. Le marché fut fait; alors il enfonça une porte et lui fit voir une quantité de monumens renfermés dans cet endroit. On avoit profité du moment de la mort du Gouverneur de Capo de Monte, pour les soustraire. Il ne pouvoit lui garder, que la moitié de cette riche collection, l'autre moitié fut pour Mr. Hamilton. C'est, dit-il, la collection. qu'il a envoyée depuis en Angleterre. Le citoyen Parois ne sachant, comment faire passer la sienne. acheta des grandes tables de porphyre, et il plaça au milieu de fortes caisses, qui renfermoient ces vases. On crut, que les caisses ne contenoient que des tables de porphyre, et on les laissa passer. Il a aussi apporté quelques monumens, qu'il dit tirés d'Herculanum; il a encore 8 ou 10 tableaux de Mosaique, tirés des bains de Titus. Voilà l'histoire, qu'il m'a fait sur ces vases.

Il étoit riche, dit-il encore, et il est devenu pauvre. Cependant il n'a jamais voulu vendre ces vasesà des étrangers. Il m'a raconté encore, comment il les a sauvés pendant le tems de Vandalisme en faisant construire dans une chambre un mur, qui les déroboit à la vue.

Aujourd'hui il est reduit à faire des éventails pour vivre. Il a conservé deux domestiques, un homme, qui imprime et une fenume, qui enlumine; ils ne l'ont pas voulu quitter, et il n'a pu les garder, qu'en les faisant travailler. Ce trait est véritablement noble et touchant. Il a une très-grande quantité de gravures, d'où il prend les sujets de ses eventails, et il les imprime ou sur du papier ou sur des étoffes de soie; il imprime aussi des rubans et des ceintures.

Je voudrois bien faire acheter cette collection pour notre Museum, mais je crois que cela sera très - difficile; j'aurois pourtant bien de regret à la voir sortir de France. Il m'a donné la permission d'y faire dessiner tout ce que je jugerai devoir l'être: ainsi je pourrai Vous être utile, si cela Vous convient. Il ne s'agit plus que de savoir, comment et par qui Vous voulez, que ces vases soient dessinés; mon dessein est, d'en faire dessiner quelques-uns pour moi-même, je voudrois en publier dans une collection, que je prepare, et qui sera un recueil semblable à celui de Guattani. Mais cela n'empêchera pas, que je ne fasse pour Vous tout ce qui pourra Vous être agréable. Le desir de concourir à la perfection de Vôtre bel ouvrage passe avant tout, ainsi ie pourrai Vous envoyer une copie des dessins, que i'aurai fait faire.

Du 14 Janvier 1702.

Je fais actuellement graver le beau vase grec, que je Vous ai dépeint; il paroît, que l'artiste a voulu réunir plusieurs circonstances de l'expiation d'Oreste. Derrière lui est le laurier, qui sortit de la terre au moment de son expiation, à côté d'Oreste est le trépied et la cortine, ce qui me feroit croire, que la figure nue, qui accompagne Oreste est plutôt celle d'Apollon, que celle de Pylades. Le laurier porte des petites tablettes suspendues, et on y distingue de petites figures. Le costume de Minerve est des plus riches et des plus singuliers. Oreste tient d'une main le perazonium, et de l'autre deux javelots. Les bustes, qui ornent les coins de la peinture ne sont point encadrés ainsi que je Vous l'ai marqué; ma mémoire m'avoit mal servi, mais ils sont curieux par le costume. La figure de femme est très ornée d'un collier, de pendans d'oreille etc. Celle d'homme a un bonnet comme celui d'Aristote, plutôt que comme celui d'Ulysse; il tient une lance. On voit un astre au milieu du tableau. oe qui peut encore indiquet Apollon. Ainsi je croirois, que le tableau réprésente Oreste delivre des furies par Minerve et expié par Apollon.

J'ai fait calquer ce beau vase et on va le graver. Dès que la gravure, qui est à simple trait, sera achevée, je vous en adresserai une épreuve, parcequ'elle pourra Vous servir pour Vôtre explication des vases grecs. Le travaillerai aussi à expliquer et à pablier ce vase, dès que j'en aurai les gravures sons les yeux et que je pourrai consulter les savants, quisont dans le cas de m'éclairer de leurs conseils.

14 Pluviôse (2 Fevrier) 1798.

. Ce n'est point aujourd'hui une simple description du vase Grec, que Vous recevrez, Monsieur, c'est la gravure du vase lui-même ou du moins de sa peinture principale faite avec beaucoup de fidelité. Je conçois Votre joie en voyant un monument aussi intéressant, car il s'en rencontre peu de semblables et il y a là de quoi bien mediter et une grande quantité de choses à décrire. Je Vous enverrai très prochainement l'autre peinture du même vase et les Arabesques, qui l'accompagnent, et aussitôt après je ferai graver un autre vase extrêmement intéressant, qui représente le combat des Amazones contre les Griffons, La forme des Griffons, le costume des Amazones, tout est particulier et digne de remarque. Ce vase appartient au Musée confié à ma garde et vient de la collection de l'Abbaye de Sainte Geneviève, qui y a été réunie.

Vasengemälde II. Heft.

Je suis obligé de plier la gravure, que je Vous envoye, mais 'C'est une simple épreuve, Vous aurez un des plus beaux exemplaires, lorsque je 'mplierai le recueil, que je me propose de domner de Monumens inedits, recueil sans lequel plusieurs objets curieux continueroient à se perdre. Je compte le publier par cahier, mais non pas souscription, parceque je ne veux pas être gené pour les époques. Je donnerai chaque partie, 'quand les estampes et les descriptions seront prêtes.

Certes, dans la peinture que je Vous envoye tout est remarquable, l'attitude d'Oreste, le costume de Minerve, le laurier placé derrière Apollon et qui crût dans le lieu de l'expistion à Troezene, parcequ'il avoit été arrosé avec de l'eau de l'Hippocrene, les tablettes; qui y sont suspendues et qui ont des figures au lieu de caractères, ce qui fortifieroit l'opinion de Mr. Wolf et peut faire présumer, que le peintre a voulu exprimer, qu'au tems d'Oreste l'écriture n'étoit pas en usage; les tablettes données par Proetus à Bellerophon étoient peut - être semblables à celles - ci, les bracelets de Minerve, l'ornement de la cuisse d'Apollon; le costume des furies, leurs serpens; leurs ailes de hibou, les deux figures placées au haut du tableau et qui représentent peut - être Agamemnon et Elyteinnestre, L'espèce de matelas marqué de compartimens, sur lequel Oreste est placé et qui ressemble must au tapis dont la cortine est converte sur les médalles; la chiamys étoide d'Oreste; la bordure en échiquier des habits des différentes figures pla figure du trepied; tout celà fixèri sans doute Vôtre attention. L'aurols toujours le merite d'avoir fait connoître un menument intéressant, qui séra, j'espère, suivi d'autres de différens genres; dignés égelement de fixel l'attention del vrais connoîsseurs de l'autiquité?

Vous trouverez pluisieurs inforrettions dans le dessin, mais je m'ai rien voulu embellit: Alf a été calqué que le vaise et Vous pouvez aussi compter sur sas fiddité. Les endroits effacés ont été laissés sinsi, tels que la Meduse de l'égidé de Minerve, que faurois pu faire terminer, mais je l'ai fait dessiher, commé on le voit à présent sur l'original, des listes au se

ge fun o'' hà da A: L. Millim. Tunu na hail a da nicht sa schall she hail a

London, den 16 Februar 1798.

Sie wünschen die Methode zu erfahren, wie die Alten die Glasur auf ihre Vasen auftrugen. Es wäre zu wünschen, daß hier eine chemische Untersuchung statt fände. Ich habe Hrn. Planta

Secret, der Royal Society ersuchtansich in dieser Rücksicht zu verwenden. Mir, scheint es dem aussern Ansehen nach nichts metallisches zu sevn, sondern eine besondere Erdartundie auf eine eigene Art aufgetragen wurde. Man soll! wie ich höre, sogar eine Spur von dieser Erde gefunden haben. | Ich glaube, wer Bratustein darinn findet, ist irre; eher würde ich zugeben, dass es ein Ocher ser, c'Man hat so auch geglaubt dass die schwarze Masse Wedgwood's Braunstein enthalte. Warum? weil Braunstein gewöhnlich schwarz ist. Aber das ist ein gewaltiger Fehlschluss; denn denjenigen, die so geschlossen had ben, ist das Factum völlig unbekannt, dass diese schwarze Masse ungebrannt eine branne Farbe hat! Ich bin in Etruria gewesen und habe auch in der Nühe daselbst einen vertrauten Freund. Ich habe zwar sehr viel gesehen; aber die Geheimnisse in der Mischung, sofern es ins Detail geht Jeerfährt man schlechterdings nicht. Townleg's Museum habe ich noch nicht zu sehen bekommen können.

D. SCHERER.

Sie n. Leeb m. de band in Seed in Seed

Least Google

production institution or in the constitution of the constitution

distribution Mancelfiguren total and an invalue and

Die auf dieser Tafel abgebildeten drei Figuren befinden sich auf der Kehrseise der Vase, deren Vorderseite, die Griechische Braut in ihrem Putsgemache vorstellend, im ersten Hefte dieser Vassnerklärungen, weitläuftiger, erläutert: worden ist. Sir Will, Hamiltou macht hierbei folgenden allgemeine Bemerkung; "Auf unsern Vasen kann man überhaupt deutlich eine Hauptseite unterscheiden, worauf die eigentliche Vorstellung an sehen ist, und eine Hinterseite, mit bemäntelten Figuren, wie auf dieser Tafel. Sie haben sehwerlich die geringste Beziehung auf die Figuren der Vorderseite, und sind gewöhnlich fehlerhaft

inder Zeichnung und vernachläßigt, ein Umstand, wodurch ich völlig überzeugt werde, dass diese Vasen vorher auf heiligen Schaugerüsten \*) ausgestellt standen, ehe sie mit den Todten begraben wurden. Es sind freilich auch noch andere Gründe zu dieser Ueberzeugung da, wohin ich vorzüglich den rechne, dass die Figuren darauf . ganz dazu gemacht zu seyn scheinen, um von unten hinauf angesehen zu werden, da sie sich, wenn man sie umgekehrt von oben herab ansieht, auf eine unangenehme Weise verkürzen." Ueher alles, was Hamilton hier bemerkt, ist nur eine Stimme der Alterthumskundigen. Man kann auf allen diesen Vasen-von mittlerer Größe \*\*) eine Vorderseite mit der kunstreich ausgeführten Vorstellung einer historischen Handlung oder Feierlichkeit, und eine Kehrseite, die gleichsam nur zum Ueberfluss mit einigen alltäglichen Figuren nachlässig bemalt war, als ausgemacht annehmen. Die Alten thaten nichts zu viel, und achteten daher auf die Ausführung solcher Theile in den Kunstwerken, die gleich vom Anfang zum Anstehen an einer Wand bestimmt waren, wenig oder gar nicht. Und eben desswegen sind so viele

<sup>\*)</sup> S. Hamiltons Bemerkungen in der Vorrede, Hels L

<sup>\*\*)</sup> S. die Beilage vom Hrn. Uh den.

Statuen, Arcus, Sarkophagen und Gefäße gewissermaasen nur einseitig, und sollten daher auch nie anders betrachtet und aufgestellt werden \*). Diess war nun gewiss auch mit den meisten Vasen von mittlerer Größe der Fall. Aber eben dieses ist nun auch für die Erklärung der auf dieser Hinterseite gewöhnlich abgebildeten Figuren von großer Wichtigkeit. In ihnen einen tiefen historischen oder antiquarischen Sinn zu suchen, wäre gewiß eben so thöricht, als sich in der Hinterseite eines Glasspiegels zu beschauen. Und doch ist dieser Versuch mit nicht geringem Aufwande von Witz und Gelehrsamkeit mehrmals gemacht worden. Ich fange mit demjenigen au, was Hr. v. Italinsky zu dieser Abbildung in Hamilton's Erklarungen anzumerken für gut befunden hat.

9) Beonders sollten Aufeles von Authen-Sumnlungen bein Aufstellen der Authen einen Gesichepunkt nicht auf den Augstell netze Authen einen Gesichepunkt nicht auf den Bestimmung zufälter. So kunn z. B. die zahlneiche Gruppe der Kipder der Niobe in Florens nur dann erst ganz im Geitze der Künzlers, der sie zuent vereinigt deckte, aufgefoßte werden, wenn man sicht jede Fügrufen Kreise bezium an die Wand angestellt und aufbiekend denkt. Von dieser Bestimmung aufgen nich in der versachläsigten Beztbeitung der hinters Theile mehrere Spierse. Wir haben von dem Hrn. Professor Meyer in Weimer, dessen gründliche und steet fertiger Beichrung ich so viel zu verdanken abbe, auch bierüber neue, sehr überraschende Auftlärungen zu erwatten.

### . Hr. v. Italinsky's Erklärung.

»In Athen, sagt H. v. Italinsky, hatte einer oder Archonten, der mit dem Beinahmen des »Königs bezeichnet wurde, und die besondere »Aufsicht über die Beobachtung der heiligen Ge-»bräuche führte, noch zwei Gehülfen, die vom »Rathe der Fünfhundert vor ihrer Verpflichtung »noch besonders geprüft, und dann von einem »eigenen Richter noch einmal zur Rechenschaft »gezogen wurden. Es ist sehr wahrscheinlich. »dass wir hier in der Mittelfigur, die den Stab, »das Ehrenzeichen eines Athenischen Richters »hält, den prüfenden Richter, in den zwei Sei-»tenfiguren aber die zwei neugewählten Gehülfen »des Archonten erbliken.« Es springt von selbst in die Augen, dass diese gesuchte Erklärung wohl sehr gelehrt, aber nicht befriedigend ist. Wie kamen die Städte in Grosgriechenland, wohin diese Vasen gehören, zur Darstellung einer Sitte, die blos in Athen gewöhnlich war \*)? Und was

<sup>\*)</sup> Die Haupstelle ist ein Fragment aus des Aristoteles Politik der Athener beim Pollux VIII, 90, 26, und Harpocration a. v. ευμαλητής τών μ. Unter den neuern hat sehon Sigonins de rop. Athen. IV. 3, p. 569 ff. alles hierher gehörige gesammelt. Die zwei Assistenten, die jeden dar

will Hr. von Italiasky mit den Vasen machen, wo drei den unsrigen völlig ähnliche Figuren, iohne eine mittlere mit dem Stabe, oder wo in der Mitte gar eine Frau vorkommt \*). Gab es zuweilen auch drei Assistenten des Archon, oder maaßten sich zuweilen auch die Frauen, wie etwa die Weiber in den Thesmophoriazusen und Ecclesiazusen des Aristophanes, auch im wirklichen Leben die Geschäfte und Ehrenzeichen der Männer auf Es ließen sich noch mehrere Fragen der Art thun, wenn überhaupt zu besorgen wäre, daß diese Ereklärung grosen Eingang finden würde.

3.

## Andere Erklärungsversuche.

Eine andere altere Erklärung dieser so häufig vorkommenden Mantelfiguren hat bis jezt den meisten Beifall gefunden \*\*), und wenigstens das

drei ersten Archonten als Gerichtibeisitzer hatte, hiesen majuspou, vergl. d'Arnaud de dits moglégous c. VIII. p. 45. aber sie wurden nicht vor einem Richter, sondern ib dixamptip, wie Aristoceles augt, gepraft.

<sup>\*)</sup> Man sehe die von mir aus Passeri angefahnten Beispiels

8 ber den Raub der Chesandra, B. 75: not. 84.

\*\*) Passeri hat diese Hypothesen seinen Pieturis Etrus
dorum e vasculis an mehr als 40 versehiedenen Or
ten vorgebracht. Was hier zerstreat ist. findet man bündiger ausmannegfafte in bendusselben Parali po measit.

Empfehlende, dals sie als Hypothese auf alle Verschiedenheiten gleich gut passt, die sich bis jetzt in dieser Vorstellung auf Vasen bemerken ließen. Man weifs, dass fast in allen Griechischen und Italischen Freistaaten der freigeborne kingling erst mit dem sechszehenten Jahre ein activer Staatsbürger wurde, indem er dann mit einer besondern Feierlichkeit das männliche Gewand erhielt. In Athen hiesen dergleichen Junglinge dann bis zum achtzehenten Jahre Epheben. In Rom nannte man sie Tirones, und die Eintrittsfeier dies Tirocinii. Man weils ferner aus einer Hauptstelle des Ovid (Fast, III, 788) dass nach einer sehr alten Sitte diese Ceremonie gewöhnlich an den Bacchusfesten vorgenommen wurde, welche im ganzen untern Italien, wo unsere Vasen einheimisch sind, stets mit Einweihungen in die Geheimnisse des Bacchus nach verschiedenen Graden verbunden waren, und es lässt sich daher sehr wahrscheinlich machen, dass die zum Jüngling gereiften Knaben zugleich mit dem mannlichen Kleide auch die erste Weihe

in Demsteri libros de Etruria Regali inb. X. et XI. pag. 39 — 42. hun hat der Hauptsche nach auch Illans seinen Beifall gegeben, de vestiglis domesticae religionis in artis Etrusca operibus in den Nov. Comments. Gast. T. VJ. P. II. p. 57.

bekamen! Endlich war es in Athen und Rom.") für die Epheben und Tironen ein unverbrüchliches Wohlstandsgesetz; die Armeanfanglich noch unter dem Obergewande verhüllt zu tragen. Diefs voransgesetzt, hat man diese jugendlichen, in Mantel verhällten Figuren für dergleichen einzuweihende oder eingeweihte Jünglinge, die an den Bacchusfesten oder Liberalien das Männergewand zuerst erhalten haben, und die vor ihnen stehenden, den einen Arm frei bewegenden, 'oder auf einem Stab gestützten Personen, für ihre Väter oder Erzieher (Custodes) gehalten, die ihnen jezt die Regeln ihres neuen Standes bekannt machen. Ja man hat sogar auf diesem Wege die mythologischen Vorstellungen und: Bacchusfeierlichkeiten auf der Vorderseite dieser Vasen mit der Hinterseite dadurch in eine gewisse Verbindung zu bringen gesucht; dass man nicht ohne Wahrscheinlichkeit annahm, man habe den Jünglingen

Wenn hier von Rom die Rede irt, o wußt nan sich unr erinnern, daß die hauslichen und öffentlichen Rell-ligiongebräuche der Römes zwar meist über Etrusien, her ampfängen, aber doch mahr oder weniger alle altgrischie sehen Unsprung waren. Freilich hap Jhonyatus in seiner Archaeologie dus Sache lier und da übertrieben, aber darsum bleibt doch sein Hauptatt waltr, und ist einer erzischen. Vergleichung mit den Collectuaeen Pleurche im Leben des Romanils sein und Naume, und in den Quaestionibus Romanis sehr fruchtbar.

zum Andenken jenes feierlichen Tages Vasen mit daranf gemalten Vorstellungen aus dem lehrreichen Mythencyclus der Heroen geschenkt, ihre Bestimmung aber durch die auf der andern Seite abgebildeten Jünglinge selbst anzüdenten gesucht. Fände diese Erkläpung auch bei dem vorliegenden Vasengemälde statt: iso wäre unsere Deutung bald fertig; der mit den Armen ganz verhüllte Jungling hat eben sein männliches Gewand empfangen. und erhält nun von den zwei Gegenüberstehenden, die man als seine Verwandten oder Aufseher betrachten kann, seine erste Weisung. Und damit wäre auch über die Kluft, die das vordere Gemålde, die geschmückte Braut, und das hintere von einander trennt, leicht eine Brücke gebauet. Wem alles Vorhergehende sinnreich vorkommt, mag auch das lezte noch hinnehmen und uns zugeben, die vorn abgebildete Frau sei die Mutter des Junglings, und habe auf der Donativ-Vase ihres Sohnes mit Fleiss den Act abbilden lassen, wo sie als Libera und geistliche Braut des Bacchus aus allen ihren Mitbürgerinnen stattlich hervorglanzte.

Allein, um nichts zu verschweigen, auch diese Erklärungsart, die ich bei anderer Gelegenheit selbst nach Vermögen auszuschmücken ge-

sucht habe \*), beruht auf so vielen erkunstelten Voraussetzungen , und verstummt gegen so manchen ihr mit Recht zu machenden Einwurf ; daß ich sie heute nicht mehr den Beschauern dieser Kunstwerke als meine Ueberzeugung vorlegen kann. Warmm mehrere Junglinge neben einander auf einer Vase wie so oft der Fall ist, wenn die Vase nur auf die Einweihung eines einzigen Begiehung haben konnte? ! Warum so selten ältere Figuren, die man doch, wenn Passeri's Behauptung seine Richtigkeit hatte \*\*). als die Vâte roder alten Erzieher der Jünglinge stets in der Figur der Männer mit dem Stabe. oder dessen, der die Hand frei bewegt, entdecken sollte? Und wo steht es geschrieben, dass bei ment ret . the strength and Plandert Varia? Sind

<sup>\*)</sup> In der Abhandlung über den Raub der Cassandra auf einem dien Gottlieb, der gente EX Abschnitz, worden im der Protusion de öriginibus Tirotinit opp ad Romanna nagoh Nachuzage geliefert worden sind, ") In Para lip. p. 40., Communtum füno padegogi et patressfamilias." Er har die Schwierigkeit, dah doch diese Pligmen ger kein stleifeles Rässban koben, delbar gefahlt, sis aber dadurch wegenbringen genucht, das er die Schuld auf die Ungeschicktichkeit und Unschtsenkeit der Vassasiehner schiebt, die dies to getrat nicht genommen haber eine soliche Nachtsenkeit ließ aich doch auch bei dem gemeinsten Farbenpinselex kaum denken? Oder ließen jene Toffmaler etwa nau die Hinterseie, wie nan die vön den Majolizagsfalsen sau Urbina sage, durch Leiching werfengen?

den Griechen die Manier, beide Arme in dem übergeschlagenen Mantel zu verhüllen, nur den Jünglingen eigen gewesen sei? Auf diese und mehrere audere etwas unbequeme Fragen kaim ich jetzt keine mich selbst befriedigende Antwort ausfindig machen, und so lange ich dieß nicht kain, sei es mir erlaubt, auch hier das bescheidens imigen der Ackademiker dem ammaßenden Dogmatismus der alles wissenden imd alles riells.

mail: Allgemeine Beurrheitung al ease

Aber was wollen denn nun diese bemäntelten Riguren auf mehr als einem Hundert Vasen? Sind sie etwa auch nur als mystisches Räthsel hingestellt, wie das bemäntelte kleine Männchen, das man in alten Münzen und Gemmen: so oft zwischen dem Aesculap und der Hygiea vermunmt dastehen sieht. D. Das kam den ehrlichen Topf-

<sup>9</sup> Alterthumsforscher und gelehrt Acrete haben sich rich Miche gegeben, den Telesphores zus Aegypten herzubelen und mit dem Harpocrates zur vergleichen. S. Osansa ad Marmor Casallam in Comments. Soziet. Gatting. T. II. p. 308 und Sprengels Geschichte der Mcdicin, T. 1. p. 206. Alleni dierer Vollenden de Genius unscheint erst mit dem aweiten Jahrhundgete auf den Mün-

malern, die uns so reichlich mit diesen-Figuren beschenkten; wohl schwerlich in den Sinn. Wie nun, wenn sie weiter gar nichts dabei dachten, als daß man doch die Hinterseite einer schönen Vase nicht ganz leer und gestaltlos lassen müsse, und so die ersten, die besten Figuren aus demi Volke, wie es sich täglich und stündlich vor ihren Augen auf jedem öffentlichen Platze herumdrehete, mit leichten Umrissen hinwarfen, und wenn diefs bald bei allen den Vasen, die an des Wand zu stehen bestimmt waren, eine wohlbestehende, hergebrachte Sitte wurde, bei der Käufer und Beschauer vielleichte eben so wenig dachten, als in neuern Zeiten Bücherdrucker und Bücherkäufer bei den ewig, wiederkommenden

sen der Pergainene und anderer Birbynischer und Mysischer Studie, wo der wirder auflebende Arclepindenoyden die aus des Sophisten Artistides Reden bekannen Einweihungen wieder in Gang brachte, und mit dem im frahleten Alterthum schon dort einheimischen geheimen Chirandinatt (Panonn. I. 4, p. 17. Strabo: X. p. 744. C.) ventichte. Man wergleiche nur dis Bild eines Cabiren; wis es Herodog giebt, Ill. 37. deigder wywasie pinyen mit dem Telesphoras auf Münnen und geschnistenen Steinen, und einnere sich, daft Accadaphus seblet als der Jungste und schte Cabire angegeben wird. S. Gurberleth des dijt och beite a. 4, p. 35. Ich behalte mir vor, in meins virardigen Freundes Hr. K. Spren gels Beitragen zur Geschichte der Meditin diese hier nur den Anbestlinien nest anvegeben Erklung vollig an beweisen.

Vignetten und Büchdruckerstöcken, womit sonst gewisse, der äussern Zierlichkeit bestissene Buchhämller die sögenannte galante Literatur unserer Näter auszustatten pflegten? Da hätten wir dem ganz unvermuthet das leibbaste personifizirte Volk in den Griechischen Städten, freilich keinen Demos, wie ihn Acistophanes in seinen Rittern als ein altes, von den Demagogen gemißhandeltes Männchen, auss Theater bringt \*), oder wie ihn Parthasius in seinen sich selbst widersprechenden Wandellaunen vorgestellt haben soll \*\*), aber

<sup>\*)</sup> Vergl, Wieland in der Einleitung zu den Rittern im Attischen Museum, T. H. St. 1. p. XIV. f.

<sup>\*\*)</sup> Es war sehr gewöhnlich, das souveraine Volk eines alten Preistrates als eine manuliche Figur colossal und mit allerlei Attributen, die auf Localbestimmungen giengen, vormittellen. Oft wurden mehrere solche Anus mit einander gruppirt, wie aus dem Decret der Byzantiner beym Demosthenes de Corona c. 27. p. 228. und einer Parallelstelle beim Polybius V. 88. T. H. p. 405. Schweigh, deutlich ist. So war also gewiss auch der Demos des Parrhasius nichts als eine allegorische mannliche Figur, wie auch Heyne in Opnsc. Acadd. T. IV. p. 406 bemerkt hat. Aber unbegreiflich bleibt es immer, wie selbst in neuesten Zeiten noch jemand von den Worten des Plinius XXXVI. 10. s. 36. 5. so weit verführt werden konnte, zu glauben, dals in dem Gemilde oder den Attributen desselben die dort so freigebig angeführten, sich selbst gegenseitig aufhebenden Eigenschaften wirklich ausgedrückt gewesen waren. Caylus in den Memoires de l'academie des Inscriptions T. XXV. p. 158, that dem Plinius noch zu viel

doch immer das Volk, wie es in den Fabrikorten dieser Vasen, in den Städten Grosgriechenlands auf Straßen und Plätzen gesehen wurde. Wolltoman, wo micht den fabrikmäßig arbeitenden Topfmaler, doch den ersten Angeber und Erfinder dieser Figuren durch etwas mehr als ein bloses Ohagefahr, in der Darstellung dieses Demos leiten lassen: so würde ich sagen, es verhielten sich diese Volksfiguren zu den auf der Vorderseite der Vasen abgebildeten Handlungen gerade so, wie der Chor in den Griechischen Tranerspielen zu der Handlung des Draffäs. Der den Griechen gleichsam einheimische Kunsttrieb zeigte den Künstlern dieses sinnigen Volkes bald die Nothwendigkeit, nicht nur jeder einzelnen Hauptfigur

Ehra an, wenn er glambt, Pl, habe in die Worte argumento in ge-aivo einem Gemel zekt Kunnlert gelegt, der das Unmögliche zu leisten versyrach; vielmeler
sehwatt hier Pl., wie oft, bloß den Jasgon eines in Hypreblen redenden Dilettanten anch, dergleichen wir je
noch alle Tage über nahmhafte Gemilde der neuem Kunshören. Wir feisbig urcheilt auch hier der scharfsionige
Ekhel Doctrin. Num. Vet. T.IV. p. 190. "In en nuratione neteie utrum mægis miret, settligium ne pictoris,
an ered uls ne Pliniane? "Man denke ich nur, wie
Plate den souvernisen Pobel von Atlen definite (Siehedis
Stellen in Meiners Geschichte der Wissensech.
T. II. p. 690) und einen wirtigen Cicerone, der diefs aller,
und noch mehr, in das Gemilde des Parthasius hinginerklätte.

einige begleitende zur Seite zu stellen \*), sondern auch einer merkwürdigen Handlung mehrere gleichsam nur symbolische Zuschauer und Theilnehmier beizugesellen, durch welche die vorzus, stellende Verhandlung erst seine ganze reinmenschliche Bestimmung erhalten konnte \*\*). Auch hier waren die Homerischen Gesänge gleichsam die Pflegeammen und Erzieherinnen der bilsam die Pflegeammen und Erzieherinnen der bil-

9) Auch hierru finden sieh in den Homerischem Gesingen nierall Fingerreige. Man einnere sieh z. B. nitt an die Fenelope, die in die Schwelle des Versaumlungssales zintt, nieht sie alfein; ihr folgen nugleich zwei dienende Jungfraun. Selbst Telemach hat etwas Begleitendes, wenn erin den Volkrath geht: nicht er allein, ihn begleiten wenn schnellfäßige Hunde.

\*\*) In einer der schönsten Vasen, deren Abbildungen mir zu Gesicht gekommen sind, und deren Mittheilung ich meinem hochachtungswürdigen Freunde Mallin in Paris verdanke, sind auf der Vorderseite und Rückseite diese Zuschaner ausdrücklich im obern Theile des Gemaldes, als guckten sie durchs Fenster herein, ausgedrückt. Die Vorderseite, die das tragische Sujet des Orestes, wie ihn die Furien verfolgen, aufstellt, hat selbst zwei Figuren im tragischen Costum zu Zuschauern. Die Rückseite, die eine Baceliische Ceremonie, vielleicht eine Art von Sortileg i um vorstellt, hat zwei Satyrfiguren zu Zuschanern, Man konnte darans schliefsen, die Vase enthalte überhaupt die Bezeichnung der Tragodie, deren Repräsentant gleichsam der scenis agitatus Orestes ist, und der Comodie. in wiefern sie in jenen Städten Grosgriechenlands, wohin die Vase gehören mag, mit dem zu Athen geschiedenen Drama Satyricum nur eins war.

denden Kunst. In jenen lächerlich genug von der bildenden Kunst der Neuern aufgefafsten; aber darum doch als frühester Cyclus aller historischen Bildnerei der Griechen anzuschenden Vorstellungen auf dem Schilde Achills ") erscheint dieser zuschauende Demos einigemal in der reinsten Zusammenstimmung zum Ganzen:

Tanzende Jünglinge drehten behende sich, unter dem

Der von Flöten und Harfen ertonete: aber die Weiber Standen bewundrungsvoll vor den Wohnungen jede betrachtend.

ILIAS XVIII. 494-96.

Und weiter unten: (v. 603)

Zahlreich stand das Gedräng um den lieblichen Reigen versammelt,

Innig erfreut. - \*\*)

- So thoricht es ware, das mit Caylus, Boivin a. s. w. neben einander stellen zu wollen, was der Dichter in Lebendigen Foruschreiten der Dichtung nach einan der entstehen läft; so zehliset diese Betrachtung doch keineswegt die Möglichkeit aus, daß die Griechische Kunst, einigen Theilen hier ihr Muster gefunden habe. Die äkesten Reliefs und Gemalle der Polygnotus, wie sie Fausstan beschreite, wären vielleischt nie ohne diesen Schild des Achilles, und ihnliche alte Aspidographien, wövon sich aus der ältern Zeit nur noch eine einzige unter dem Kannet des Handidus erhalten hat, aus der Hand jeher alten Meiner hervörgegangen.
- \*\*) Die Alten fühlten gewiss so gut, wie wir, wie zweck-

Wurde also wohl die Muthmaßung etwas Ungereimtes haben, daß diese Volksfiguren auf unsern Vasen zu almlichen Entzwecken himgestellt worden wären? Es verdient bemerkt zu werden, daß bei weitem die größere Zahl der Vasen, die uns diese Figuren zeigen, auf der Vorderseite bacchische Aufzüge, Processionen und Feierlichkeiten vorstellen, wobei der passive Zuschauer oft mehr in Anschlag kommt, als der active Schauspielgeber.

5.

Regeln des Anstandes im Kleiderumwurf bei den Alten.

Doch lassen wir alle diese Deutungen und Deuteleien der Liebhabern dieser gelehrten Oneiroritik in der Antike. Ziehen wir uns lieber, wie Lucian sagt, alle diese Häute, die uns den reinen Genuß des Werks an sich selbst verkümmern, gutwillig ab, und werfen noch einen nnbefangenen Blick auf diese einander gegenüberstehenden und offenbar in ein gewisses Verhälten.

maig diese Erwehnung der Zuschuer sei. So bemerkt der Scholiast bei Villoison zu dieser Stelle, p. 437: is 1757 kolisous 15th planting iffge 18 millon sof 180 180 180 180 Templese, wo im ersten Satte um des Gegennatzes willen Stopppisser gelesen werden runfs. nifs zu einander gesetzten Figuren. Auch so. dünkt mich, giebt es noch verschiedene davon zu bemerken. Man wird den angenehmen Gegensatz der Bewegung und Ruhe nicht übersehen, der sich in der verhüllten Mantelfigur und den zwei andern mit ihr sprechenden Figuren befindet, und der überhaupt dem geübten Auge der Beschauer dieser Vasenzeichnungen fast auf jeder Vase neuen Stoff zu feinen Beobachtungen darbietet. Vorzüglich aber verdienen die verschiedenen Arten den Mantel umzuwerfen, und durch die Art des Umwurfs in reiche und malerische Falten zu brechen, von solchen bemerkt zu werden, die, wie jener Französische Costumier. nicht begreifen können, wie die Alten ohne Knöpfe. Häfteln und Stecknadeln ihre langen. ärmellosen Obergewänder fest zu halten vermocht hätten. Dergleichen Zweifler wird hier der Augenschein am besten belehren können, und für sie dürfte auch die Bemerkung nicht überflüssig sevn, daß die des äussern Wohlstandes und der Schicklichkeit in Bewegung und Bedeckung des Körpers weit mehr, als wir uns gewöhnlich einbilden, beflissenen Griechen \*) einen ausseror-

Ausser den allgemeinen Wöttern εὐταξία, εὐρυθμία, ἐμμέλεια, κοσμότης u. s. w. hatte der Grieche auch ein ganz besonderes für den guten Anstandim Wurse des Ober-

dentlichen Werth auf das zierliche Umnehmen des Obergewandes gelegt und den Mangel dieser Geschicklichkeit für ein untrügliches Zeichen bäurischer Sitten und schlechter Lebensart gehalten

gewandes, εὐσχημοσύνη, wofür selbst die lateinische Sprache kein gleichbedeutendes Wort aufzuweisen hat. Cicero in einer Hauptstelle de Off. I, 36, nennt es nur decorum in vestitu. Die altere Italienische Sprache in Petrarcka, Boccaccio u. s. w. neint es garbo, di bel garbo. Σχήμα heist eigentlich die Tracht, die Art, wie man das Gewand halt, von exers. Man erkennt daran die Stände und Lebensarten. Daher ox gua dalirov u. s. w. 8. Fabric, zum Sext. Empir. p. 308. Daher eiexipur. вітхимочеї, вітунцотічн. S. Foesius in Oecon. Нірр. s. v. So erkläre ich εὐσχημοσύνη in der berühmten Stelle von der Panthea beim Xenophon K. H. IV , 1. p. 425. Zeun. ob sie gleich schon vou den Alten überhaupt nur von weiblichem Anstand und Schaarghaftigkeit ist verstanden worden, wie aus einer offenbaren Nachahmung beim Polyb. X. 18. T. III, p. 218. Schweigh, deutlich ist. Bei den künstlichern Attituden und Stellungen der Tänzer kam vorzüglich der mannichfaltige Wurf des Gewandes in Anschlag. Daher oxiua mit seinen abgeleiteten Worten nun in die Orchestik übergieng. S. die Beispiele bei Spanheim zu Aristoph, Plut, 329. Und nun bekam scrannowin freilich auch die weitere Bedeutung des theatralischen Anstandes S. Pollux IV, 95 und Hesychius s. v. sorxinoves. Ich habe diels etwas weitläuftiger ausgeführt, weil selbst ein Hemsterhnys die ursprüngliche Bedeutung des Worts σχήμα verkannt zu haben scheint, S. zu Lucians Somnium c. 8.º p. 11. Uebrigens liegt auch in dieser Wortfamilie ein Beweis, wie getreu sich der hellenische Geist in seiner Sprache abdrückte.

haben \*). ... «Die alten Athenienser, sagt ein grie-»chischer Schriftsteller aus den spätern Zeiten, »(Athen-I; 18, p. 21. B.) hielten sehr darauf, »daß man das Obergewand mit Anstand umneh-

\*) Mehrere feine Bemerkungen hierüber hat schon Casaubonus theils zu Theophrasts Schilderung eines baurischen Menschen p. 52. ed. Fisch, theils zum Athenseus Animadu. I. 18. p. 54. gemacht. Beim Ueberwurf des Gewandes kam es vorzüglich darauf an, dass man es geschickt über die linke Schulter werfen, (der rechte Arm blieb, wie auch auf unserer Zeichnung zu sehen ist, mit der rechten Schulter zur Action frei) und dadurch so viel vom Tuche des Mantels hinaufbringen konnte, dass er weder vorn noch hinten aufschleppte. Diels hiels inediten αναβάλλιθαι, geschiekt umwerfen, wie aus einer komischen Stelle beim Aristophanes in den Vogeln 1566. ff. deutlich wird, und so braucht es auch Plato im Theaeteto T. II. p. 121. Bipont. Das Gegentheil davon heist, ingoireoù avaSalaregar, links, un geschickt umwerfen. Küster's Erklärung zu jener Stelle des Aristoph. ist ganz falsch. Was Küster meint, hiels evol Cer inarrov. S. Casaub. ad Theophr. Char. p. 219. Alberti Observat ad N. T. p. 413. Am richtigsten hat die Sache Sailier erklärt zum Thomas May. s. v. sunds p. 765f. Man sagte daher von einem, dem man noch die von der niedrigen Geburt anklebenden Sitten ansah, er weifs nicht einmal das Gewand anzulegen, & tagra oider us gen περιβάλλεθαι Lucian. de Hist. Conscrib. c. 20. T. II. p. 28. und die Stelle aus Themistius p. 263. die Sallier citirt. Nichts war unschicklicher, als den Mantel schleppen zu lassen. Es galt für das Zeichen eines Verrückten. S. Gronov. ad Senecam de Ira III, 35. oder eines Betrunkenen. S. Specimen edit. Temen lerne, und erlaubten sich beissende Einzälle gegen solche, die es hierin versahem. Daher
nführt es Plato als ein Zeichen eines Menschen von
nguter Lebensart an, daß er geschickt den Mantel
numzuwerfen verstehe.« Und an Pericles rühmtes
sein Biograph ausdrücklich (Plutarch. in Pericl.
c.s. T. I. p. 384. Hutt.) daß er den Mantel sehr
verständig gehalten und durch kehie leidenschaftliche Bewegung in Unordnung gebracht habe?
Dieß leztere bezieht sich aber sehen mehr auf
den rednerischen Anstand, wo es allerdings eine
ordentliche Uebung und Kunstfertigkeit foderte,
in der Heftigkeit der rednerischen Action das freihängende Obergewand nicht von der linken Schulter fallen und zu tief herabsinken zu lassen ");

sent, p. 44. f. Des rechte Mass des Herbhängens wir bis auf die obersten Riemen der Schulte. Dieß lernes wir ans der für diese Bekleidungstkoorie anemtbehrischen Stelle Quintiliam XI. 5. 455. "Toges veteres (s. Ronami) de cilceon supen demittehnt, "u. 6 Traeei pallium." Gerade so tragem die Figuren auf amerer Zeichnung die Mante.

9) Diefs geht so weit, daß Diogenes von Leerte in seiner Compilation von dem Leben und Lehren der Philosophen fast immer auch sumerkt, wie sie den Mantel getragen hätten, z. B. im Aristipp, Zeno, u. t. w.

\*\*) Die Kunstfertigkeit im Umwurf des faltenreichern Gewands, (das überhaupt erst bei den Athenera kurz nach den Persischen Kriegen Mode wurde, s. Aristoph, Nub. 987.) gieng, ohne Zweifel bei den Griechen vom Thester daher auch Quintilian seinem Zögling in der Redekunst eine eigne, zur deutlichern Einsicht in diese Sache noch jetzt schr interessante Vorlesung darüber bäht. (XI. 5. 137-144.) Aber auch für den Liebhaber und Bewunderer der Antike wird diese Wohlstandssitte des Alterthums dadurch merkwürdig, daß wir uns durch sie allein die unübertroffene Wahrheit und Grazie in der Panneggiatura und dem Faltenwurfe alter Sculpturarbeiten, die auch dem hartnäckigsten Bestre-

aus, gerade so wie noch h. z. die Schauspielerinnen in London und Paris, eine Miss Farren oder Mamsell Lange die Tonangeberinnen der Mode waren. Wir wissen aus dem Athenaeus I, 18. p. 21. E. dass Aeschylus die Zierlichkeit und den Anstand des Gewandes (Try sunofneur xa) \* .. venverera) zuerst für die Scene veredelte, worin er bald die Hierophanten und Daduchen bei den eleusinischen Prunkaufzagen zu Nachahmern hatte. Hierauf gieng er auf die Redner, die auch am meisten reprasentirten, über. Anfanglich behielten die Athenischen Redner die Hände ganz im Mantel gewickelt, wie die erste Figur auf unserer Vase. Quint. XI, 3, 138. "Bracchium Graecorum veste continebatur. " Allein bald wurde das Geberdenspiel heftiger, bis man endlich im Feuer der Action den Mantel oft ganz von den Schultern herabfallen lies. Man wuste sogar, wer diess auerst gethan hatte. Plut. in Graochis c. g. T. V. p. 205. Hutt erzählt, der durch Aristophanes Lustspiel, die Ritter, bekannte Demagog Cleon habe zuerst den Mantel von der Schulter herabgezerrt, negenaem rin negifiolin. Spater forderte das Legen der Talten, des Busens u. s. w. bei den Reduern eine eigene Toilette. Man denke nur an den Horrensius.

ben der modernen Bildhauerkunsttrotzaller Lenn und Bardens sur les costumes unerreichbar bleiben werden, befriedigend erklären können. Der Künstler bildete auch hier, nur noch mit größerer Vollkommenheit, was er täglich vor Augen sah, und so wie mit allmäliger Vernachläßigung der decora palaestra und der gymnastischen Uebungen in den bildenden Künsten die Wahrheit und Schönheit des Nackenden verloren gieng "): so wurden auch die Gewänder,

2) Die Verschtung der Athletik und der gymnastischen Uebungen überhaupt ging von den Römern aus, bei welchen sie nie recht einheimisch werden konnte, und wurde durch die blutigern Schauspiele der Gladiatoren und Thierhatzen auf der einen, und die wollastigen Sinnenkstzel der Pontomimenspiele auf der andern Seite immer mehr von Bom aus anch in den Provinzen verdrängt. Statt der Uebnng der Epheben und schönen Jünglinge in den Schulen. (die Lutian noch mit so vieler Begeisterung, aber im Geiste weit früherer Zeitalter schildert, Amorr. 45. T. H. p. 548.) traten jetzt in den durchs ganze römische Reich vervielfaltigten heiligen Kanspfspielen ausgelernte Ringer und Klopffechter (Xystici) auf, die in geschlossenen Corporationen und Banden (1892 obrodos) von den Kaisern privilegirt wurden. S. Falconeri Inscriptt. Athlet. p. 23 fl. Damit wurde den Künstlern das Studium des vollendeten, rein ausgearbeiteten Nackenden immer schwerer gemacht, das nur in den Ephebeen gedeihen konnte; (S. die bekannte Stelle von Zeuxes Cic. Invent. II, 2.) und so konnte schon Plinius zu seiner Zeit ausrufen, XXXV, 2. , Ita est profecto, artes de sidia perdidit," vergl. die Parallelstellen bei Spence Polymetis. Dial. V. p. 43. not. 45wie orientalischer Luxus sie mit unnützem Prachtgepränge zu überladen \*), und nordische Völkertrachten die freie Gliederhewegung einzuschnüren anfing, unter der Hand des Künstlers immer steifer und trockner oder wulstiger und aufgedunsener \*\*).

Die desidis begrüft vorsäglich auch die bildenden Kanste noch eismal auf. Aber dieser Kaises war auch mehr Grieche (Graeculus S. Fabric, zu Dio p. 1151, 63) als Römer, and Visor de Gea. 4. p. 556, Arna, sage auch dräklich, von ihm: "Graecorum more — gymnasia curare occopie." Vergl, mehrete Inschriften in den Marmor. Oxoniens, mit, Seldens Anmerkungen p. 95. Viel Scharfsinniges über dieß Sinken der Kunst mit der Abeishfung der gymnastischen Urbungen hat sehon Ignas Ignarzs benerekt in einem eigenen Excurs in seiner Falacutra Neapolitana c. V. p. 123-136. Wink elm ann 8 torsia dell. Art. T.I. p. 279. haddie Sache kaum oberflächlich berührt.

\*) S. Heyne serioris artis opera sub Impp. Byz. Sect. I. in Commentatt, Gotting, Class, Philolog. T. XI. p. 43.

\*\*) Allen, was über die kunsteertoteende Mifigestalt unsere nenen europitchem Kleiding gesagei werdeut kann, hat mit unnbertrelllicher Kraft schon Her der geage in seinen Briefen zur Beforderung der Humanitist Th.V. 5, 64 fl., Unterer Kleidung hat Penia, die Dufrügkeit, selbst erfanden, und eine Wegtra des Luxus und der Unrerunuft vollendet us. w. W. Ein Jeder, der diese Note eines Blichs würdigt, lese doch je ienes Ganzel:— Man deuke, um die Sache durch ein Belpriel zu verzinmlichen, nur den Anurg einen unserer elegantestem Frausn im fuilDie mittelste Figur auf unserer Tafel hat einen Stab in der Hand. Herr von Italins ky schließst daraus, daß es ein Richter seyn müsse, weil diese einen Stab als Zeichen ihrer Würde in Athen zu erhalten pflegten \*). Allein so gegrün-

drefs, oder selbst in der beliebten griechischen Chemise! Wie viel Stocknadels sind nothig, unv diels Wesen zusammen zu halten? Und diese Nadeln, sind sie etwas anders, als eine bequeme Verfeinerung der Dornen, womit Tacitus de mor. Germ. c. 17. unsere Vorfahren ihre Kutten ausammen stecken last : Tegumen spina consertum. wovon sich auch noch die Ableitung in dem Namen Spendel, oder Spenel, Spinula, erhalten hat, womit man vordem die Nadeln bezeichnete? S. Beckmanns Anleit z. Technolog. S. 431 f. Wirklich sind auch die Nadeln erst eine Erfindung des nürnberger Kunstsleißes im atten Jahrhunderte. Griechen und Römer wußten nichts davon. Dafür hatten aber auch ihre Damen keine Glanenses und Trompeuses. Wie wahr sagt ein verständiger Franzos in einer Strafpredigt gegen die Stecknadeln: "Je n'appergnis pas un seul des plis simples, larges et vo-" luptueux d'une statue de Rome ou d'Athène qui puisse nêtre arrêté par une épingle. Des boucles et des cordons "attachoient ces robes flottantes, dont la grace et l'élegance " ne peut être appréciée par un peuple qui s'est extasié de-.. vant les panniers et les bouffons." Journal de Paris, l'an VI, n. 123. p. 605.

\*) Die Sache hat ihre vollkommene Richtigkeit, Aus dem Etym. M. s. v. βazergie wissen wir, daß dieser Stab, den die Richter ethnelen, éggi hiefe, aum Unterschied des Hakentocks der Hitten und Landleute. Die ganze Sitte erklart am weitläuftigten der Scholisit zu Aristoph. Plutzu 372. Man kann diesen scheinlichen Richterschla mie betten det es an und für sich ist, daß weder in Athen noch Rom gewöhnlich jemand einen Stock zu, tragen pflegte, wenn er in der Stadt ausgieng, auf dem Markte oder in den Versammlungen der Bürger erschien: so galten doch auch hier viele Ausnahmen, die durch allerlei Moden und Umstände befördert wurden <sup>6</sup>). Es scheint mir däher

mit der Gin eta der spanischen Algumils oder dem whitestaff der englischen Constables vergleichen.

\*) Auch das Tragen eines Stockes ist, genan betrachtet, ein wahrer Barbarismus, wo es nicht Nothdurft des Alters. oder das Herkommen, als Abzeichen einer Würde, fodert. Seit die Griechen sich von der täglichen Bewaffnung mit dem Spielse, als Stab, in der Hand entwohnt (Thueyd. I. 6. Aristot. Polit. II, 6.), und sich eben dadurch der wahren Humanitär, dem Eigenthume der Hellenen, genahert hatten, verlängerte sich auch die kürzere Chlamys, bder das alte pelasgische Sagum in einen faltenreiehern Mantel. und wenn man in diesem erschien, mulste ein Stock immer etwas unbequem zu halten seyn. Da war also das Tragen eines Stabes in der Stadt gewöhnlich ein gewisses Abzeichen der Würde. Nur die Sportaner, deren kriegerische Verfassung in so manchem abwich, behielten ihre Seytalas (so hiefsen ihre Stocke. S. die Collectaneen bei Meursius Miscellan. Lacon, III, 4. p. 212.) hartnäckig bei (daher sie auch gleich mit den Stockschlägen bei der Hand waren, wie Enrybiades gegen den Themistocles. Vergl. Thucyd. VIII, 84. mit Ducker's Anmerkung p. 275. Bip.), und als sie zur Zeit des Peloponnesisellen Kriegs den Atheuern die Hegemonie entrissen hatten, und die Tonangeber in Griechenland wurden, affren auch die übrigen Griechen die Sitte nach. Nun galt es eine Zeit

sehr misslich, bei der Betrachtung dieser Figur sogleich auch in ihrem Stocke eine antiquarische Deutung zu finden. Diese Stöcke kommen fast überall in den Händen unserer Mantelfiguren.

... lang in Athen selbst als eine Stutzermode der jungen Herrn. mit einer Lakonischen Skytala einher zu treten, onurgho-Oceris. Aristoph. Aves 1283. und die gelehrte Note des Casaubonus zum Theophrast, p. 76. Fisch. Indessen blieb der ernsthaftere Mann auch hier blofs seinem Mantel getreu (wie der Römer seiner Toga, in welcher er in Rom nie einen Stock trug), und darum fiel es eben in der Folge so auf, als die Cyniker mit ihren Knotenstöcken auftraten, und sich dadurch als neue Herculesse ankundigten, wie Antisthenes zuerst that Diog. Laert. VI, 13. mit Menages Anmerkung. Diefs Attribut des Cynismus batte nicht so auszeichnend seyn konnen, wenn das Stocktragen allgemeine Sitte gewesen ware. Dagegen trugen nun die elegantern Philosophen aus der Akademie auch Stocke, aber zierlicher, und zu ihrem gamen niedlichen Anzug passend. Von einem solchen heifst es in einem Alainte, Fragment des Comikers Eutrippus Athen. XI, 15. p.

1,34 p. 140/4. 609. D.

'Ογκω τε χλανίδος ευ τεθωρακισμένος Zxiju' ağıcxgew ininagels Banrugla.

Der erste Vers dieses (übrigens aufserst verdorbenen) Fragments wird sogleich durch die Ausicht unserer zwei Mantelfiguren mit blofsem rechten Arme deutlich. Der öynor xhavidos ist der Wulst des zusammen geschlagenen Mantels (umbo), der um die Brust niedlich herum geschlagen ist su redupanisulvos. So gekleidet läfst er seine ganze Gravität auf dem Stocke ruhn. Was hier schlechtweg der Stock heißt, wird in einem andern Bruchstücke des Antiphanes in der Comodie Antaeus beim Athen.

wo dergleichen mehvere auf den Rückseiten der Vasen nebeneinander abgebildet stehen, zum Vorschein. Schon Passeri und die Toskanische Auslegerschule haben darin das Zeichen eines Pädagogen oder einer andern angesehenen Person finden wohlen. Allein eine oft wiederholte Vergleichung aller dieser Abbildungen, so viel ich deren im Passeri, Gori, Demsters Etituria und d'Hancasiville finden konnte ihat mich immer mehr in der Ueberzeugung bestärkt, daße es den ersten Erfindern dieser Zeichnungen mehr nur um Abwechslung der Stellungen, und um einen schicklichen Gegensatz der Armbewegung, die durch das Halten eines Stockes eine eigene Richtung bekommt,

XII. 11. p. 545. A. durch segednes Bantugia noch genauer bestimmt. Merkwürdig ist es, das in diesem zweiten Fragmente in der Tracht der eleganten Philosophen auch ein miliou amaler (nach Casaub. richtiger Verbesserung) vorkommt, welches durchaus auf einen der über Land'. geht oder verreist, deutet, so dals also auch diese Stelle nicht beweist, das die Akademiker in Athen selbst Stooke getragen linben. Uebrigens muß, um diess im Vorbeigelin anzumerken, im folgenden Verse des Antiphanes gelesen werden BiBam nica, ein feststehender Saum, und nicht, wie nach Casaubonus Verbesserung jetzt steht ! Back τράπεζα. Denn was sollte der Tisch dem volitanti philosopho? Higa die Falbel, der Saum passt vortrefflich hieher. B. Pollux VII, 62. Hesych, s. v. und Saumaise zu den Scriptt. Hist, Aug. T. II. p. 556. Wir sehen dergleichen Saume auch an unsern Mantelfiguren,

als um Andeutung irgend eines besondera-Werhältnisses der einen Figur zur andern, oder um Bezeichnung eines bestimmten Gebrauchea zu thun gewesen sey. Es ist ein gleichgültiger Zuisatz, so wie die ganze Tafel wahrscheinlich nur ein Nebenwerk zur Vorderseite ist, und da lachtsohon ein Versteines alten griechischen Dichterisdie als Thorenaus, die aus einer Nebensach e das Hauptwerk machen 'n eine aus mach eine

#### Beylag

aus einem Briefe von Hr. Uhden in Rom.

Es ist wohl sehr begreiflich, daß auf diesen Figuren keine antiquarische Conjektur haften will, und daß die gelehrtesten und scharfsinnigsten

Schon Budaeus in Commente Ling. Graesse a. 218s. cd. Basil. hat angewerkt. dafs die Metapher aus det bildenden Knutt hergenommen ist, wo néppys die kleinen Nebensachen und hors d'oeuvres bezeichnen. Vergl. Dorvill. ad Chant. VI. 9. p. 679. Und so ist in der That nicht blöß der Stock, sondern dieß ganze Vasengemälde nur ein Parergon.

<sup>\*)</sup> Der bekannte Vers des Agathon beim Athenseus V. s.

Τό μέν πάρεργον έργον ώς ποιύμεθα. Τό δ' έργον ώς πάρεργον έππονύμεθα.

Erklärungen derselben von ihren Erfindern zuerst bezweifelt werden. Diese Figuren erscheinen ganz ohne hervorstechenden Character, ohne Attribute, in so vielfältig veränderter Zahl und Lage, und sie haben ganz das Ansehen, als habe sie der Zeichner am Ende wohl nur zur Ausfüllung des Raums auf der weniger hemerkten Seite. seiner Vase nachlässig hin entworfen. Auf grossen, schönen, über drittehalb Palmen hohen Vasen werden sie nie gesehen; denn auf diesen ist entweder die Hauptvorstellung ringsum in ihrer ganzen Folge gezeichnet, oder eine Seite füllt die Zeichnung einer Kapelle mit umhersitzenden oder stehenden Figuren. Selten sieht man sie auf kleinen Vasen und Pateren. Nur auf den Vasen mittlerer Größe kommen sie häufig vor, allein gewöhnlich mit einigen Veränderungen. Bald erscheinen drei, wovon zwei miteinander reden; hald nur zwei und bisweilen nur eine; auf einer Vase zu Syracus sahe ich ein Weib zwischen zwei solchen in ihren Mänteln gewickeiten Männern. Sie sind immer unbärtig, haben kurzes Haar, einer, auch wohl mehrere, tragen gewöhnlich in einer Hand einen Stab, der zuweilen oben in eine Krücke endigt. Sollten diese Figuren je eine bestimmte Bedeutung bestimmter Namen gehabt haben? Sollten sie vielleicht nichts weiter Vasengemälde II. Helt.

seyn, als Ueberreste von Vasenmalereien aus den frühesten Zeiten dieser Kunstwerke (damaligen gewöhnlichen Hausgeräthe) wo man Spuren von Menschen u. d. g. aus dem gemeinen Leben darauf hinklekte, die nachler, einem gewissen Herkommen nach (welches in dergleichen Fabrikarbeiten auch zu unsern Zeiten nicht selten zu bemerken ist) von den spätern Künstlern, zur Ausfüllungdes Rauus, beibehalten und nur besser ausgeführt wurden?

Eine, auch unbärtige, männliche, in ihrem Mantel gehüllte Figur mit einem Stabe in der Rechten steht auf der Hinterseite der Sizilianischen Vase, die der Abbé Guattani in einer eigenen Abhandlung (All' esimio Architetto Sigʻ. Leone Dufourny sopra un' antika figulina, Lettera di Antonio Guattani, Romano etc. Palermo 1792, 4.) publizirt hat. Der Verfasser läfst sich über diese Figur S. XX. folgendergestalt aus; "Arduo altresi riesce lo "spoègare chi sia e che faccia quella popolar figura »che si scorge nella parte posteriore del vaso "barbata (auf dem Original und auf dem der Abhandlung beigefügten Kupferstich ist sie aber "unbärtig) ed involta nel pallio. Non saprei

odire, se il vasajo stesso, o chi diè la commis-»sione del vaso siavi figurato; sò che frequentemiente s'incontrano nelle figuline tali insulse »figure, mà che niuno ha fino ad ora per quanto »mi è noto plausibilmente spiegate "). » - Diese Vase besitzt jetzt der Ritter Hamilton, und Tischbein hat dieselbe (doch ohne die Hinterseite) in dem vierten! Theil seines Werks publizirt. Auf der Vorderseite steht Athene mit in die Augen gedrücktem Helme; die Linke stützt sie auf ihrem Schilde, und in der Rechten halt sie eine patera, in die eine auf sie zuschwebende weibliche kurzbekleidete, an Schultern und Füßen beflügelte Figur, die in der Rechten einen Kaduzeus halt, aus einem Praefericulum einen Liquor hineingiest. Ohne alle Kritik wird mit gewöhnlichem italienischen Wortschwall diese Szene eine Lustration der Athene genannt, nach ihrem der Stadt Syracus in ihren verschiedenen Kriegen geleisteten Beystand. Die einer Iris nicht unähnliche Figur soll die Stadt Syracus selbst seyn.

Vergl. Magazin Encyclopédique l'an l. T.IL n. 7.
 p. 450.

## Viertes Vasengemälde.

Iris, die Waffenüberbringerin.

# Ansicht.

Ein junger Heros, schon völlig gerüstet, mit einem kunstreichen Panzer angethan, die Chlamys über den linken Arm geschlagen, womit er die Lanze, als Scepter und Stab, emporhält, hat so eben einen rund gewölbten Schild empfangen, den er mit der rechten Hand vor sich hinstellt, und blickt nachdenkend auf den Helm, den ihm eines schlanke weibliche Gestalt mit Flügeln und einem Heroldstab in der Linken, nicht ohne einen Auftrag von einer höhern Gottheit, deren Dienerin sie zu seyn scheint, rühig überreicht. Dies ist der erste und natürlichste Eindruck, den die Beschauung dieser zu den schönsten Vasen-

zeichnungen zu rechnender Vorstellung jedem Unbefangenen gewährt. Mäßigen wir noch auf einige Augenblicke die Neugierde, diesen in einen schönen menschlichen Bund des Gebens und Nehniens, mit einander verschlungenen Figuren Namen und mythologische Bestimmungen zu geben. Vielleicht hatte die Originalzeichnung, von welchet diese zwei Figuren entlehnt wurden, mehrere Nebenfiguren und Attribute, wodurch die hier vorgebildete Handlung beim ersten Blick ihre unfehlbare Deutung erhielt. Vielleicht wurden aber auch zwei Statuen, die in keiner Verbindung mit einander standen, von dem ersten Urheber dieser Zeichnung gegen einander gestellt. Vielleicht wollte der Erfinder selbst nur einen von den Göttern ausgerüsteten Krieger aus dem heroischen Zeitalter vorstellen, ohne sich gerade eines einzelnen bestimmten Mythos bewusst zu seyn. Wie gesagt, kümmern wir uns noch nicht um das, aus welchem Fabelcyclus die Geschichte entlehnt sey. Und wir haben auf manches in diesem ehen so gelehrten als schon componirten Genfälde zu merken, das uns mit Kunstfertigkeiten und Meinungen des griechischen Alterthums vertrauter machen kann. Nehmen wir zu dieser Absicht für's erste jede Figur einzeln vor. Zuerst komme der Heros, denn um seinetwillen ist der

dienende Genius da. Ihm hat darum auch der Maler die gröste Ruhe und Besonnenheit gegeben.

2

## Panzer des Heros.

Das auffallendste an der Figur des jungen Heros ist sein Pauzer. Wir lernen durch eine aufinerksame Betrachtung desselben diese alte Homerische Armatur genauer, als aus irgend einer wörtlichen Beschreibung, kennen, und ihre getreue Abbildung ist hier um so merkwürdiger, da ihre Form schon unter den spätern Griechen selbst als eine Antiquität angesehen wurde. Homer, wie auch Plutarch bemerkt, führt seine Helden immer in der stärksten Rüstung als wahre eherne Colosse ins Schlachtfold\*). Daher sind

<sup>\*)</sup> Plutzeh im Pelopidas c. a. T. II. p. 229. Duher auch die Vortsellung von ihrer übermensehlichen Größe und Mutalehraft, gegen welche die aussummen geschrumpfte Meischheit, ein zie Brevol ein, so Strulich erschiem. Ueberall füngen die Menchen, so bald ein eur überhaupe die Metalurgie auf Walfenbereitung auwenden konnten, vom Schwersten an. So die Palstiner, S. Mignot sur la milisee des Phoin ciens Memori, de Ikada d'Inseript. T. XI., p. 78. Daher glaube ich auch nicht, daß der blofse Plastron, oder das Brusstick, auf einer eturischen Bruns, die Cay Jus beschrigb Recuesti d'Antiq.

auch alle Theile dieser Rüstung ausserst massif. Da hingegen die spätere Taktik immer mehr auf Leichtigkeit und Bewegsamkeit der Glieder hinarbeitete. So bestand auch der Panzer jener erzbeschwerten Helden aus der Zusammensetzung einiger gediegenen, und nur zur passenden Form gehämmerten Kupferplatten, da man später die weit bequemern und leichtern Schuppen - und Ringharnische, oder die aus Leder und gebeitzter Leinewand verfertigten Cuirasse vorzog 9). Der als Alterthumsforscher Griechenland unter dem Kaiser Adrian bereisende Pausanias hat uns die beste Nachricht über die alteste Gestalt der Panzer aufbewahrt. Er beschreibt die Gemälde des Polygnotus in der Lesche zu Delphi. Der Maler hatte den Neoptolemus abgehildet, wie er im eroberten Troja rechts und links alles vor sich niedermetzelt. Ein Knabe versteckt sich

T. II. t. LXXVIII. die alte ste Form sey. Es ist ein sogdiel

God, wie es Polybim neunt, von echt spärer Form.

"Vergl. Heyne's feine Bemerkungen über die nove atmorum inuenta in vet. Graec'is in den Commentat. Gott. Class. Philolog. T. V. p. 10. in der Anmerkung. Auch foderte die Schisfheit der apteurn Giechen, die, wie Polybim sugt, sich kaum selbst fortschleppen konnten, die möglichte Erleichterung. Siebe die in
jeder Rücksicht classischen Betrachtungen über die
Kriegakunst, ihre Fortschritte und Zuverlässigkeit (Leiping, 1797.) S. 5.

vor dem blutdürstigen Unmenschen hinter einem auf dem Altare liegenden Panzer \*). Diese schöne Idee, die vom Action in seinem Alexander, und von andern alten Künstlern so lieblich auf Amorinos übergetragen worden ist, ibersieht oder verdunkelt sogar der ehrliche Pausanias in seiner Beschreibung. Ihm ist's nur um einen antiquarischen Fund zu thun. Beim Anblick des Panzers ergreift ihn sogleich die Lust, seine Gelehrsamkeit auszukramen, und wir müssen ihm auch dafür dankbar seyn, weil sich kein zweiter Polybius die Mühe genommenhat, uns die Waffenrüstung jenes Homerischen Helden ausführlich zu beschreiben. »Man hatte, sagt Pausanias, zwei »dazu gearbeitete Platten aus Bronze, wovon die peine Brust und Vorderleib umfasste, die andere oden Rücken schirmte. Man nennte sie Gyala, »Panzerhölungen. Eins passte von vorn, das pandere von hinten an, und dann wurden sie mit

<sup>\*)</sup> Pausan. X. 26. p. 265. K ühn. Noch erwartet dieß siteste, noch in der Beschreibung übrige Denkmil der griechischen Malerei, das Pausanlas vo wenig zu würdigen verstund, aber doch auch ohne siles Kuntrgsechwits redlich beschreibt, die Edukuterung eines Meisters. Man has er bis jeutz immer nur zum Cyclus der Dichter, die den troninischen Krieg besangen, gebraucht. Was Gedoyn geagt hat, ist zu flich und hurz. Nur Gayl us giebe einige Winke, die hinlanglich beweien, dat er dieße große Stück richtiger zu schätzen wußes.

pKlammern an einander geschlossen. Sie gewährten hinlangliche Sicherheit, und desswegen perscheint auch im Homer Phorcyn ohne Schild, weil er von den Höhlungen des Panzers umschlossen war (Iliade XVII, 314.) \*) & Vergleichen

") Ich folge bei dieser Uebersetzung der Sylburgisch · Came-

rarischen Verbesserung im Texte, die auch Hr. Facius in seine Ausgabe mit Recht aufgenommen hat. Ilgoorges. wie man worher that, und wie auch Stoeber zu Feith. Antiqq. Hom. p. 77. noch thut, für eine technische Benennung des vordern Theils anzunehmen, gestattet weder die Sprache, noch der Zusammenhang. Schon Gedoyn realet wieler hat die Stelle richtig übersetzt. Das Wort wooden drückt, and there seiner Ableitung nach (von you, yaw, capio), jede Hoh- 18,16. apr. 14 lung aus, wie nach Graeve aum Hesiod, Kuster zu 1281. Volaise. Aristoph. The smoph 115 genau bewiesen hat. Und trater contie vergleicht man alle Homerischen Stellen, wo es vom Panzer vorkommt, so findet man, dass es die ganze innere Höhlung des @@gaf, vorn oder hinten gleich viel, bezeich-Οὐ κεχωριεμίνος τὰ Δώρακος τόπος τὸ γύαλον, άλλα καθόλε τὸ κότος, sagen, nach Aristarch, wie man aus Apollonii Lexicon Homericum s. v. ngararyoalos p. 500. sicht, die venezianischen Scholien zur Iliade XIII, 507. woraus Koppen zu V, 90. zu berichtigen ist. Uebrigens hiefs die vordere Halfte, die wir hier sehen, wenn sie ohne Hintertheil umgeschnallt wurde, ganz eigentlich surgegenen. Das Wort wird von Pollux mehrere Male angeführt I, 134. VII., 155. X, 142. aber überall ohne Erklärung. Aber ans einer Stelle des Polyaenus beim Lipsius de R. M. VI, 3. p. 145. wird seine Bedeutung völlig deutlich, Endlich bemerke ich noch, dass ein solcher ganzer Panzer radios Bugnet heisst. S. Apollon, Rhod, III, 1226. und die Scholien daselbst, vergl. mit Salmas, ad Tertull, de Pall p. 61.

wir nun diese Beschreibung mit dem vorliegenden Vasengemälde, so wird sich auf einmal der künstlich in einander gefügte Bau des uns hier abgebildeten Panzers ganz deutlich aufschliesen. Die in kleine Felder zerschnittene Platte macht die vordere Hälfte des Panzers. Auf beiden Seiten gerade in der Linie unter den Achseln herab passt diese Vorderplatte mit der hintern zusammen, welches aber hier, da man die Figur en face hat, nicht bemerkbar gemacht werden konnte. Wie halten nun aber beide Theile an einander? Pausanias sagt, sie sind durch Klammern an einander geschlossen. Diess hat man gewöhnlich so verstanden, dass sie durch Häckchen unterhalb der Achseln an einander geheftet gewesen waren. Auch hat diess an sich gar nichts Ungereimtes, und mag wirklich oft der Fall gewesen seyn, so wie wir es auch bei den Panzern des Mittelalters bis anf die neuern Zeiten herab immer bemerken. Allein das griechische Wort erlaubt, so wie das ihm entsprechende lateinische, eine viel weitere Ausdehnung, und darum durfte ich es auch hier durch Klammern übersetzen \*).

<sup>\*)</sup> Heforé, fib ula heißt fede Spange oder hakenförmige Be-festigung, wie der gelehte Jo. R ho dius de acia c. 4H. hinlänglich gezeigt hat. Aus noch vorhandenen zahlreichen Antioglien wissen wir, daß sie zum Theil von sehr

Diese, Klammern gehen nun auf unserer Abbildung offenbar oben über beiden Schultern herüber, wo sie am breitesten sind, verengen sich dann, wo sie sich umbeugen, in einen zierlich ausgeschnittenen Halbkreiß, und werden hier durch zwei Riemen fest gehalten, die unter dem Nabel durch eine kleine Scheibe gezogen, und oben fest verschlungen sind \*). Wer hätte es erwartet, auf einer Homerischen Rüstung schon Epaulettes zu finden? Und doch stehen sie hier unleugbar vor unsern Augen, stehen sogar, wenn wir die

beträchtlicher Größe gewesen sind. Im vorliegenden Falle bedenteten sie ohngefähre voll als skafter, mit welchem Worte sie auch in der Odyssee XVIII, 292. jedoch nur von Kleiderspungen, vorkommen. Aus dieser weitläuftigen Bedeetungs wird auch die antannische Bedeetung des Worts deutlich. S. Foes in sin Occon. Hipp. a. v. Vielleicht verdient auch dieß hier bemerkt zu werden, dafs nafsen immer nur von dem fibulis auf der Schulter vorkommt. S. Saumaise ad Tertullian. de Fallio p. 65. ed. Paris.

<sup>\*)</sup> Sehr ähnlich mit dieser Befestigung der Schulterbleche ist der Harnisch einer Heinen Bronze, die Co y lus in seinem R e oneil T. VI. tab. 35, 1, 2. als ein Ertrarisches Kunstwerk gegeben bar, die aber, wie die allermeisten kleinen Antiken, die Geylus anche inner sehr falsel gegriffenen Chassification in seine Monumens Ertrus ques einzangischat, ein altgriechisches Kunstwerk int. Da sind die Schulterbleche mit zwei Riemchen an zwei verschiedenen Schrichen befestigt. Die ganse Figur verdient vergliehen zu werden. 1

Wahrheit reden wollen, hier zweckmäßiger, als auf mancher Uniform, deren Inhaber vielleicht nicht wenig verlegen seyn würde, auch nur den Ursprung seiner Achselbänder aus der neuern Kriegskunst abzuleiten. Auffallend müssen ferner die auf dem Panzer unsers Heros sich regelmäsig durchkreuzenden Linien seyn. Der Zeichner wollte dadurch ohne Zweifel eine besondere Verzierung andeuten, und da wir aus dem Alterthume wissen, dass man die Panzer sogar aus verschiedenen Metallen zusammensetzte, oder vielmehr mit Blechstreifen verschiedener Metalle überlegte, um durch die vielfarbigen Streifen eine schmückende Mannigfaltigkeit für's Auge hervorzubringen\*); so dürfte es wohl kaum einem Zweifel unterworfen seyn, dass auch durch diese Linien ein buntstreifiger Metallwechsel bezeichnet worden sey. Man denke nur an die kostba-

<sup>9)</sup> Dahe heift such der Panzer beim Homer oft 4/4020 (Ilias IV. 135. XX, 445.), weil doppelte Bleehe über einander lagen, und 20 verstund Valer. Placous Argon. VI. 14/6, die geminos i horacos, wobei selbst Burm un metifelhaft war. Wegen der vielfarbigen Menullartifon heißt er ferner oft madusiandes, messkor beim Homer. Und die spitern Grischen ahmten es nuch. So die neinkösnysurs beim Knoph, Memonch, III, 10. 41. Uber diespitern Verzierungskünste bei den Pansern s. Bonarotti sopra alcun, Medagl. p. 24/6, und Visconti zum Pio-Clement. T. II. p. 9/6.

ren Panzer des Amasis beim Herodot (III, 47.)
Denn ob diese gleich dem Stoffe nach verschieden
waren: so ahmten sie doch in leichteren Stoffen,
die Metallarbeit mch. Nur das ist hier auffallend,
dafs die Streifen nicht blos die Länge herab gehen,
sondern auch durch Querwinen durchschnitten
werden \*). In den Honterischen Abbildungen
des Hrn. Director Tischbein (tas. VIII.) ist ein

\*) Gewöhnlich gingen nur Streifen die Länge herab, sowohl auf Gewändern, als Woffen. Diess beisen die Alten dußduτον, virgatum, Poll. VII, 53. und die Citata bei Drakenb. zu Sil. Italiens. Allein die Celtischen Völker trugen auch gewürfelte, mit Queerlinien durschnittene Kleidungen. Die Griechen nannten dergleichen maisbin. und die Lateiner s cutulae. Plin. VIII, 48. s. 74. Vergli Wesseling an der merkwärdigen Stelle des Posidoning beim Diodor. V, 30. T.I. p. 353. wo von den Galliern gesagt wird, sie hatten σάγως ģάβδωτώς - πλινθίοις πολυαν-9604 xal munrols deschaussives. Gerade so ist unser Panzer. Es ist merkwürdig, dass sich dieser gegatterte oder gewürfelte Zeug noch jetzt bei den Bergschotten erhalten hat, den sie breaccan nennen, S. Pennant's Tour in Scotland T. I. p. 209 f. Man sollte daraus schliefsen. dafe diese Panzerausschmückung auf ein sehr hohes Alterthum weise, da sich übrigens wohl viele Spuren von gestreiften, aber fast gar keine von gewürfelten Zeugen und Waffen bei Griechen und Romern finden. Wenigstens konnte selbst der allbelesene Saumaise, wo er ausfahrlich davon handelt ad Scriptt. H. Aug. T. H. p. 860f. keine anführen, man müfste denn die κρόκινα ζόμιβοις ύÇαντά der Ionier in einem Fragmente des Democritus Ephesias beim Athenaeus XII, 3. p. 525. C. hieher rechnen.

mit dem unsern völlig gleich gerüsterer Held zu sehen (unstreitig Bellerophon, der auch in der vorhergehenden Vasenabbildung Tab. VII. den Zaum von der Pallas, der Zaumerfinderin, χαλώτας. empfängt). Auch bei ihm lat der Panzer Schulterbleche, nur mit dem Unterschiede, dass sie auf der Mitte keine Sterne, wie die unsrigen, sondern eine Art von Blumenrosette haben, und statt dass sie auf unserer Vase mit zwei Riemen über der Nabel bevestiget sind, dort von einem über die Brust herumlaufenden Bande zusammengehalten werden. Nun lässt sich eine sonst ziemlich inverständliche Stelle aus dem eilften Gesange der Riade, wo Agamemnon seine königliche Waffenrüstung anlegt, aus unserer Vasenvorstellung sehr passend erklären:

Weiter umschirmt er die Brust ringsher mit dem ehernen Harnisch — Ringsum wechselten zehn blauschimmernde Streifen des

Stales,
Zwolf aus funkelndem Gold, und zwanzig andere des

Zinnes.

Auch drei bläuliche Drachen erhuben sich gegen den Hals

Beiderseits, voll Glanz, wie Regenbogen, die Kronos Scalnn in die Wolken gestellt, den redenden Menschen zum Zeichen.

ILIAS XI, 19-28. nach Vofs.

So viel ist fürs erste deutlich, dass der eherne Panzer Agamemnons verschieden-farbige Metallstreifen der Länge herab laufen hatte, wie der auf unserer Vase, nur dass dieser auch noch queer durch gerieft ist. Goldstreifen wechseln mit dem, was Homer Kassiteros nennt, und Vols Zinn übersetzt, und mit dem Kyanos, was Vofs blauschimmernden Stahl seyn läßt. Ueher die beiden letztern Metallnamen scheint wohl nach den neuesten Forschungen kein Zweifel übrig zu seyn, dass Kyanos gar kein besonderes Metall sondern wirklich blos den blau angelaufenen Stahl \*), Kassiteros aber das beim ersten Schmelzen des Silbererzes erhaltene Werk, wo das Blei noch nicht abgeschieden ist, bezeichne \*\*). Dies vorausgesetzt, wird

<sup>9)</sup> Ich weiße war wolld, daße ein verdientroller Kenner des Alterthams und der Naturgeschichte, Hr. Millin, in seiner Minevalogie des Homers S. 86% deuts. Uebers, den Kyanos für Zinn und Melss Kyanos für Bielerlätt, finde aber doch die Gründe übzweigend, nach welchen sehon Gogne't den wörzes im Homer übzrhungt für angelaufener und politren Stahl amsimmt, Vergl. Beckmann zu Arist. Mirsb. C. 90, p. 125.

<sup>\*\*)</sup> Diefs hat Beckmann, wie mich dünkt, gründlich bewiesen in zeinem Beyträgen aur Geschichte der Erfindung en B. IV. S. III. S. 256 ff. Als er die Anmerkungen zu Aristoteles Mirab. p. 100. selvieb, war er mit dem Cassieron noch uicht aufs reine. Spiter gab Schneider in seinen Analestis ah distoriam

jeder von selbst leicht die kunstreiche Auordnung dieser abwechselnden Metallstreifen — ich möchte es Metallmalerei nennen — in der Homerischen Stelle einsehen, die schonder Venezianische Scholiast so verständig angedeutet hat \*). Die Goldstreifen, als die des edelsten Metalles sind eigentlich die Hauptsache. Jeder von diesen ze hn Streifen — zwei besondere um den Hals abgerechnet — ist von beiden Seiten mit zwei hell silbernen Streifen eingefaßt, und so der hochgelbe Goldglanz von dem matten Silberschimmer lieb-

rei metallicae veter um (Frf. ad Viadr. 1788) p. 18 ff. einige feine Berichtigungen dazu.

<sup>\*) &</sup>quot;Man muss," sagt der zweite Venetianische Scholiast p. 265, "annehmen, dals erst ein Streifen von Kyanos kommt, · dann einer von Kassiteros, dann der goldene, der sich vor den übrigen heraushebt ( in dearages ), hierauf wieder einer von Kassiteros, und dann wieder der von Kvanos Um den Nacken und Hals aber laufen zur Zierde noch zwei goldene Streifen." So kommt allerdings die Zahl von 10 Kyanosstreifen, 12 goldenen und 20 Kassiterosstreifen richtig heraus, und es erklärt sich auch, warum nur 10 Kyanossmeifen überhaupt waren. Merkwürdig ist es übrigens noch, dass eben dieser Scholiast diese Parallelstreifen nicht die Länge herab, sondern als Queerstreifen oder Garrel annimmt ai oggal gaßdor . H us thurphevar, o nal aperrov. Und diese Erklärung giebt auch Apollonius Lexic Hom. p.502. Allein ich pflichte hier doch dem ersten Scholiasten bei, der die ofues sehr bestimmt von senkrecht gehenden Linien versteht, welches auch allein mit der eigentlichen Bedeutung des Wortes überein komme.

lich umflossen! Nun muss aber diess gleichsam auf etwas aufstehn, oder einen Grund haben. Diess ist der bläuliche, hell polirte Stahl, oder die zehn Streifen des Kyanos, die sich gerade zu den silberumschlossenen Goldleisten so verhalten. wie sich auf den silbernen Schaalen unserer Goldschmiede das Polirte gegen das sogenannte Matte verhält. Ich bin überzeugt, dass sich diese Abwechslung der Metallfarben noch jetzt von unsern Gold- und Silberarbeitern in Vasen und andern Gefäßen, die eine gewisse Fläche darbieten, mit gutem Erfolg für's Auge nachahmen liefse \*). Auch auf dem Panzer unsers Helden auf der Vase ist der mittelste Streifen offenbar breiter, als die zwei nächsten, und diess scheint auf verschiedene Metallstreisen zu deuten. Ueberhaupt macht wohl diess ganze Stück des Panzers ein besonderes Blatt aus, das auch, wie man sieht, noch etwas über den Gürtel hervorragt, da hingegen auf beiden Seiten der eigentliche Vorderpanzer, auf welchem jenes Blatt nur aufgelötet ist, zum Vorschein

<sup>9)</sup> So wie z. B. Goguet O rigine des Lois T. II. p. r.6c. (ed. Paris. in 4) von Bijouretien seiner Zet in Paris spriaht, die durch die zierliche Abwechslung von Goldund Silbertüfschen eine Art von Metallmonaik machten. Wirklich schein mir Goguet von diesen Homerischen Kuntszrbeiten im Metall unter allen die deutlichste Vorstellung gehabt zu haben.

Dieser war wahrscheinlich nur von einfarbiger Bronze, hatte aber in jedem kleinen Felde noch eine besondere Zierrath, die hier nur mit einem Pünktchen angedeutet wird. So wie am Panzer Agamemnons, da wo er sich an den Hals anschloß, zwei besondere Einfassungen von Gold angebracht waren, die auch als zwei besondere Goldstreifen gerechnet werden: so sehen wir am Panzer auf unserer Vase oben am Halse in der Mitte einen besonderen Einfassungsstreifen \*). Aber sollten nun nicht auch die so oft missverstandenen Schlangenzierrathen am Harnische Agamemnons aus der Betrachtung unseres Vasengemäldes eine befriedigende Aufklärung erhalten? Die bläulichen Drachen erheben sich gegen den Hals, wie Homer sagt. Was können diese anders seyn, als die Panzerklammern auf beiden Schultern? Es sind drei Drachen auf jeder Seite. Das heist, was auf unserer Vase ein breites Metallblech macht, wurde dort durch drei aneinandergelegte und zierlich gewundene Schlangen gebildet, deren Köpfe höchst wahrscheinlich gegen die Brust zu, wie auf den Aegiden, emporragten und gleichsam zischten. Natürlich mußten sie

<sup>\*)</sup> Diese Einfassung diente zugleich zur Festigkeit, indem sie die verschiedenen Metallbleche zusammen hielt; daher das Homerische Beiwort ayarasyvalos Iliade XIX, 361.

aber, da'sie die Schultern decken und beide Theile des Panzers verbinden sollten, so wie die Metallbleche auf unserer Vase, sich hinten über die Schulterblätter und vorn zur Brust herab krümmen, und so einen halben Bogen beschreiben. Darum vergleicht also Homer diese bogenförmig gekrümmten Schlangenverzierungen mit den Regenbogen, nicht, wie auch Vofs noch in seimer Uebersetzung angenommen hat, um des Glanzes willen. Denn sie hatten ja nicht den Glanz und die Farben des Regenbogens. Sie waren nur von bläulichem Stahl \*). Uebrigens lehrt sowohl

\*) Im Homer heifst es schlechtweg : "Igioun toixores. Die Scholien sagen: τῷ πυρτώματι ή τῷ χρώματι, entweder wegen der Krümmung oder wegen der Farbe. Man hätte die erstere Erklärung überall vorziehen sollen, wie schon Enstathius aus sehr vernünftigen Gründen gethan hat p. 828. 24. ed. R'om. Allein man konnte sich das nicht recht denken aus Marigel anschaulicher Erkenntnifs. Daher verfällt Köppen so gar darauf, der Dichter möge wohl die Aehnlichkeit von zwei Regenbögen hergenommen haben, die man zuweilen über einander sehe. Ein Blick auf den Panzer unserer Vase, und das ganze Rathsel ist gelöst. Wie Regenbogen über dem Bimmel steben, und (nach dem Glauben der Urwelt) ein Schreckensphänomen sind, vergl. Ilias XVII, 548.: so krümmten sich hier (ogugfxaro) die Schlangen zur blutigen Fehde. Der Maler des Harnisches auf der Vase ist bescheidener. Er bildet nur gewöhnliche Metallbleche mit einer doppelten zierlichen Einfassung und einem Stern in der Mitte. So nennt Homer Ilias XVI, 134. den Panzer des Achilles

der Anblick unserer Vase, als alles, was im Vorhergehenden erinnert worden ist, daß das Umlegen des Panzers, der unten gewöhnlich auf einem Gurt von Blechstreifen aufstand, die wir auch hier als herabliängende Bänder erblicken \*), bei

dergeberga, welches ich mit dem zweiten Ven. Scholinsten von wirklichen. Sternfiguren dezem przeguparegulov not nenouicheiver poppar vertstelnen mochte, wie aregunde is grafagie beim Enripides Phoeniss. 131. Voss übersetzt es blos stern enkell.

\*) Diefs heifst beim Homer gang, ein Wort, das zu mancherlei Missdeutungen Anlass gegeben hat, so dass Aristarch selbst es geradezu nur für ein Synonym von Sugne erklirte nach Apollon. Lex. Hom. s. v. (wrap p. 382. Allein Guna bedeutet eigentlich nur einen runden Schurz (tannelet) wie soust die Läufer noch zu tragen pflegten, und wie ihn in den heroischen Zeiten die Faustkampfer noch um die Hüften trugen. So kommt es selbst noch Ilias XXIII, 693. vor, wo es durch Gürtel nur dunkel übersetat wird. Dieser Schurz wurde zur Bedeckung des Unterleibes und der Hüften von den Gewaffneten so getragen, dass er durch geschnittene Metallstreisen, wie auf unserer Vase zu sehen ist, deckte und schutzte, und darum heifst er auch Caerro's Odyss. XIV, 482. Spiter nannte man diese Verzierung, die nun wohl auch an den Panzer selbst befestigt wurde, πτερύγια, πτέρυγες. Pollux IV, 134. Die Sache wird aus Xenophons Avaß. IV. 7. 10. vergl. mit Henr. Stephanus gelehrter Anmerkung zu Erasmi Adag. p. 458. ganz deutlich, obgleich Morus im Index sich durch Hesychius und Saumaise ganz irre führen liefs. - Um nun da, wo dieser Schurz an den Panzer anschloß, keine verwundbare Blöße zu geben, trug man inwendig noch ein blechernes Band, das von innen mit Wolle gefütden griechischen Heroen vielleicht eben so viel Geschicklichkeit forderte, als bei den Rittern des Mittelalters \*), und wie diese, laut der Erzhlungen in den Ritterromanen, ihnen oft von ihren Damen sorgfältig umgeschnallt wurden, so umpanzerten geliebte Sclavinnen jene Heroen der griechischen Vorwelt \*\*). Eben daher heist aber anch bei den ältesten Griechen sich gürten, wobei immer mitan den Panzer, oder an das was des Panzers Stelle vertrat, zu denken ist, überhaupt so viel als sich rüsten, die Waffen anlegen \*\*\*).

sett war, 16/29 dyadigt inder. Diese war inwendig, und; wie auch hier auf der Vase, gar nicht zu sehen. Oben öher den Panere und den Schurz, da wo sich beide vereinigten, lag zuweilen nocht ein breiter Gürtel, diengerigt, von welchen aber hier und auf andern Penzerabbildungen nichts zu sehen ist. Man wergleiche das gelehtre Excerpt aus dem Telephus in den Vernetiger Scholien zu IV, 135, p. 115. wodurch alle Verwirrung auf eins mal gehoben wird.

- \*) S. Curne de la Palaye sur l'ancienne chevalerie Diss. I. Memoir. de l'Acad. d'Inscript. T.XX. p. 607.
- \*\*) So hing im Tempel der Ephesischen Diana ein Gemilde des Kalliphon von Samos, das die dem Patroclus den Panzer umgebenden Weiber (ohne Zweifel die 6µµa), die Iliad. XVIII, 28. vorkömmen) vorstellte. Pausan. X, 26, p. 664.
- 17. p. 743. Diess wird erst dadurch verständlich, wenn

Kleidung der Iris.

## 3\*

Frauen legten den Helden die Rüstung an. Frauen brachten auch den Helden die Rüstung. Und war der Held von himmlischem Geschlecht, wurde er zu einem schwer zu bestehenden Abentheuer, zu einer wichtigen Heldenthat aufgefordert, so schickten und brachten ihm selbst die Göttinnen diese Waffenrüstung. Die alte Mythengeschichte ist voll von dergleichen Ueberlieferungen \*). Auch hier auf unserer Vase hat eine weibliche Figur, in der man auf den ersten Blick

man weiss, dass eben beim Anlegen des Panzers ein vielfaches Zusammenfügen und Gürten nötlig war.

\*) So empfängt Hercules überall seine Wassen und Wehren von der Minerva. So erhält Perseus den unsichtbar machenden Helm vom Merkur. S. Eratosth. c. 22. Hygin Astron. II, 12, p. 445. Stav. Dazu kommt, das fast slie Waffen der vornehmsten Heroen vom Vulcan gemacht sind, 'HParrorrowra, und also durch eine Sendung vom Himmel überbracht werden mußten. Besonders berühmt und häufig waren die Kunstwerke, wo die Nereiden dem Achilles die göttlichen Waffen brachten, wie sie schon auf dem Kasten des Cypselus Pausan. V, 19. und später in einem berühmten Werke des Scopas abgebildet worden waren. Sie kommen selbst auf unsern Vasen häufig vor. S. die Hancarvillische Sammlung T. Hl. tab. 118. und was Ekhel zu den Pierres gravées du Cabinet Imperial tab. 15. und Visconti ad Museum Pio - Clement. T. V. tab. 20. angewerkt haben.

die schnellfüßige Himmelsgesandtin, die Iris zu erkennen glaubt, dem schon zur Hälfte gerüsteten Helden Schild und Helm überbracht. Der erstere ist schon in der Hand des staunenden Empfängers. Sie ist im Begriff, ihm auch das zweite zu überreichen. Verweilen wir nun einige Angenblicke bei dem Putze dieser geflügelten Göttin. Sie trägt das Haar mit einem einfachen streifigten Bande umwunden, das nicht einmal hinten eine herabhängende Bandschleife, wie in ähnlichen Vorstellungen auf Vasen, in die Luft flattern läßt. Es ist das einfache Band  $(\alpha \mu \pi \nu \xi)$  welches sonst mit melurerem Hauptschmuck verbunden zu seyn pflegte, nach dem bekannten Vers in Homer V,

\*) Um den Homerischen Kopfputz einer Dame besser zu übersehen, muß man alles in zwei Gattungen bringen, in den umbindenden und verhüllenden. Zu den verhüllenden gehört κεκφύφαλον und κρήδεμνον. Zu den umbindeuden der aumug. Oft faste man auch die Hinterhaare zugleich in eine Art von Netz, das hiels madfenn, und wenn es mit einer Binde von vorn verknüpft war, redang. Der aunuf selbst wurde oft hinten so zusammen gehituden, dass die Bandenden noch herabslatterten. Man sieht diess auf einer ahnlichen geflügelten Figur auf den Tischbeinschen Vasen T. III. tab. 47. und erklärt sich nun, was bei den vom Altar weggerissenen Madeben gununur intλαβαλ sind in Aeschylus Supplie. 445. Vergl. über das Wort aunuf die Erklärer des Hesych. s. v. T.I. c. 296, 10. 11. In der Folge machte man den vordern Theil dieses Bandes breiter und nanute es oferdory, und diels ist eben

wo er die vom Schmerz ergriffene Andromache schildert:

Weithin flog vom Haupte der köstlich prangende Haarschmuck, Vorn das Band, und die Haub, und die schön gestochtene Binde,

Auch der Schleier. -

ILIADB XXII, 468. n. Vols.

Hinten flattert das in eine Art von leichten Knoten zusammengedrehete Haar noch etwas '), zum Zeichen, daß die Figur eben erst aus den Lüften herabgestiegen sei. — Noch mehr aber verdient das doppelte Gewand der Göttin unsere Aufmerksamkeit. Ihr Obergewand besteht aus einem zierlichen halben Mantel, dessen nicht aufgefalste Eriden in mehreren Falten übereinan-

die Zierrath, die so oft suf Münzen vorkommt und ge wohnlich Dia dem genannt wird, obgleich Fa sur Winkelm, St. d. A. d. D. T. I. p. 3:7. B. und Visconti zum Flo-Clem. T. IV. p. 7: not a. noch einen subtilen Unterrelnied swischen beiden heraus Lägeln. Von den Frasen ging dieser Schmuck auf die Pferde über, die daher xpwröpmruzs heitiern. S. oben Heft I, S. :21.

\*) Ich erinners mich dabei an ein merkwitzdiges Fragment den Asius beim Athenaeus XII, 6. p. 262 F. wo oft einer Procession der Ephenischen Jungfranzen gesegt wind Xarius if historie Arient Stephen in Jungfranzen gesegt wind Xarius if historie Arient Stephen in Ariental Stephen in Ariental Stephen in Ariental tiger Verbesserung. Die zyfores despot sind der ünnuf-Wahrschenlich ist guich das Band unserer Iris von Gold. der herabwallen. Man muß sich vorstellen, dieser Mantel, werde oben an beiden Schultern mit einer Art von Schnalle oder Knopf festgehalten, und falle nun so ganz nachläßig im Rücken und zu beiden Seiten mit seinen Flügeln oder krumm ausgebogenen Enden herunter.\*). Ein solches

\*) Diese Flügel heißen nriouves, nreovya. Sie sind sehr deutlich an der schonen Statue der Minerva Pio-Glem. T. IV. t. 7. mit Viscomti's Commentar p. R. Nach einer sorgfältigen Vergleichung dessen, was Gataker in seinen Obsernatt, Miscell. I, q. p. 177. und Cuper ad Apotheosin Homeri p. 144f. aber das Kleidungsstück der griechischen Frauen, das Pollux VII, 40. ¿munis nennt, noch ziemlich verwirrt angemerkt haben, glaube ich ohne Bedenken annehmen zu dürfen, dass dieser halbe Mantel, den wir so oft auf unseren Vasen und weiblichen Statuen erblicken, uns die deutlichste Vorstellung von einer solchen inumls gebe, die eben daher den Namen erhielt, weil sie auf den Schultern befestigt wurde. Ein Blick auf unsere Figur lehrt nun auf einmal ein sehr missverstandenes Fragment aus einer Comoedie des Apollodor verstehn beim Suidas T. I. p. 670. Kust. und in Etymolog. Magn. s. v. έγκόμβωμα, das aus dem Suidas verbessert werden mnfs. Ein Madchen erzählt von ihrem Putze

— riv inapida

Πεύξασα διπλήν άτωθεν ένεκομβωσάμην.

Die sounts heiste hier eman, weil sie in zwei Haupetheile vorn und hinten serfiel, und hold auch vorn über der Bruse. zusammen genommen, bald zurück geschlegen und nardurch die suf beiden Seiten hersbhingenden Falten verdoppelt wurde (vergl. Sanmaite zu Tertull. da Obergewand vertrat also gleichsam die Stelle dessen, was unsere Frauen Halbsaloppen und Mantelinen nennen, und war von denen ganz bis auf die Füße herabgehenden, faltenreichen Obergewändern, die man Peplus neunte, völlig verschieden. Man begreift auch von selbst, wie unschieden. Man begreift auch von selbst, wie unschieden.

pallio p. 565. wo der Ausdruck den leien richtig erklärt aber nut Elsch and den gewohnlichen Mantel der Maner, der nie über der Schulter durch 'eine Schulle gehalten wurde, angewandt wird). Das Mädchen beim Apollodor sent wehlbedichtig srefers dazu, denn auf den zierlichen Faltenwurf der berabhangenden, über einander gesehlegenen Flögel kam hier alles an. Endlich scheint auch gerade von dieser Art des Unwurftes bei diesen halben Frauenmanteln das Wort frysos/sendau, das die heitige Kritik un I. Petr. 5; 5: so sehr beschäftigt hat, ganz eigenlich gebracht worden zu seyn. Daher segt ein anderes griechisches Mädchen in einem Frament des Epitharmus nach der gliehlichen Verbesserung Toup's ad Said, p. soz. Liej

Εὐγε μέν, ότ' ἐπωμὶς ἔγκεκόμβωται κιλῶς. Aber eben weil diess Gowand nur die obern Theile bedeck-

Aber eben weil dieß Gowand nur die obera Theile bedecket, wurde krysiquus in der Floge für ein kurzes Mintelchen, einen Umwurf selbut der armen und gemeinen Leute
gebraucht. Man sieht dieß am bestien aus einer Stelle des
Longus Houper. II. p. 59, 5. Villois. Uebrigent glanbe
ich auch, daß das densolösen, indensoläsen beim Pollux
VII. 49, nur die verschiedemen Arten dieser fraußt bestelchnet. Annolösen ist sie, wenn ite z. B. in der State
der Fio. Clementinischen Geres vorn und hinten beide
Theile hat, und so den gannen Oberleib vorn und hinten
bedeckt, indensolösen, wenn sie nur hinten herabkingt,
wie bei unserer Iris.

schicklich es gewesen wäre, einer leichtbeflügelten Göttin einen schweren Peplus umzulängen, und daher finden wir, auch jenen Halbmantel am häufigsten bei dergleichen weiblichen Flügelfiguren. Eine besondere Feinheit, etwa der Kunst vergleichbar, womit unsere Frauen durch zierlichen Umwurf die schönen Bordüren ihrer Schaals geltend zu machen wissen, scheint etwa in der Manier bestanden zu haben, womit man die purpurne Bordure dieser gewöhnlich ganz weissen Mäntel in wellenförmigen Falten auf und nieder steigen liefs. Man wird auch in dieser Rücksicht das Obergewand unserer Himmelsbothschafterin sehr zierlich finden \*\*), und sich aus der zweiten

Man vergleiche z. B. die Victorie in den Tisch beinischen Vasen T. f. n. 55. und eine sehr selbene FlügelEgur in der Hancarvillischen Sammlung T. III.
1.51. woraus man zugleich sieht, daß diese Halbmäntel
oft auch vorn bis an den Gürtel rings herum liefen.

<sup>\*\*)</sup> Der strike schwarze Strich deutet überall auf uniern Vasen auf einen Purputstrich, der an der Kanele des Kleides tings herum lief und gleich so eingewebt wurde. Sein allgemeiner Name ist παρυφή, das practextum oder der Limbu at de Lateniern. Der weiße Strußen, der nach der παρυφή den sußesten Rand macht, ist der eigentliche Saum π΄, orn. Beides unterscheidet auch Pollex in der Hupptstelle VII. 62. sehr gemtu, und nach ihm Saum alse ad Seript. H. A. 7. II. p. 671. a. Wenn uns dieser Purputstrich, wie hier auf unserer Vuse, aich nun dieser Purputstrich, wie her auf unserer Vuse, aich

Vasenzeichnung erinnern, daß auch die Männer im Faltenwurf der Chlamys auf ähnliche Weise die Streifen der Einfassung hervorzuheben wußsten. — Das Untergewand auf unserer Figur ist weit und faltenreich, hat, was sonst selten der Fall ist, weit herabschlagende, bauschende Aermel, und fliefst bis auf die Knöchel herab \*). Die vielen Linien deuten sowohl hier, als auf mehrernandern Vasenzeichnungen, ein zartes Gewand aus einem feinen Stoffe, also in Rücksicht auf

in den wellenförmigen Falten auf und niederienkt, so hiefs das Afyny, und dahet Xrais Apparis beim Gillim. H. in Dian. 22. wobei denn auch oft zur größem Zierde hier und da noch kleine Quastehen hernbhingen, wie zuch auf unserer Vase bemeckt wird. Dahet erklären die Scholien zu Gallimachus an zug. St. Afynys auch durck spöners, das eigentliche Wort für solche Quistchen, wie zu für Lateinischen eiter zu. Aus dem anstemischen Gebrauch des Wortz Afyny in den Hippocratischen Schriften wird die Sache am deutlichten. S. Fees in s in Oecon. Hipp. s. v. Afyny. p. 376 f.

\*) Es ist also, um die eigentlichen griechischen Austrück zu brauchen, eine supurer/a, des Heifich. s. v. so er klitt isspan yvozasten notifens in sten eigen von den Pollux VII, 54 durch ein Untergewand, zerbe fe rie dray ydzes drieuw ansdeutet. Bemerkenwerth ist unch der Umstand, doß die Gottin and unserer Vase nicht im altgriechischen, 'dorischen, sondern im weichlichers ionischen Costum erscheint. Denn at diesem gehörte das leinen oder bumwelbuse Unterklich um Aernela, zörö gere'n

jenes Zeitalter, aus Banmwolle oder Byssus an \*). — Die Punkte auf dem Obertheile der Flügel gehören zu der bekannten Hieroglyphe der Vaseumaler, die das, was sie sorgfältiger auszumalen nicht Zeit noch Lust hatten, nur mit solchen Punkten andeuteten. Sie vertreten hier die Stelle der kleinert Federn.

Zespeduros. S. Herodot. V. 87. mit Wesselings gelehrter Anmerkung p. 416.

\*) Seit Goguet und Forsters gelehrter Schrift de bysso veterum ist es eine bekannte Sache, dass schon die altesten Griechen die Baumwolle aus Aegypten gekannt, und ihre feinsten Gewänder amorgina, byssina, Coa, daraus verfertigt haben. Die oborar agyerral, in welchen Helena erscheint Ilias III, 141. gehören bieher, wie denn überhaupt ogorg und javos, nach meiner Ueberzeugung, stets von diesen feinen, nicht wollenen Stoffen im Homer gebraucht wird. Zur Erlänterung und Bestatigung meiner Erklärung von diesem Untergewande aus byssus auf unserer Vase führe ich das Gemalde der an den Felsen gebundenen Andromeda beim Achilles Tatius III. p. 171. Salm. an: "Ernxe vumpexus éroliquern - noinγης χιτών, το ύφασμα λεπτόν, άγαχνείων έοικος πλοκά. Ε πατά την των προβατείων τριχών, άλλω πατά την των έρίων των πτηνών. So liest auch der Codex Thuani, aus welchem Jungermann zum Pollux die Stelle viel vollständiger anführt, als sie auch in den neuern Ausgaben von Boden und Mitscherlich abgedruckt ist. Egra wrand sind im schwülstigen Stil des Romandichters die in der Luft schwebenden seidenen Fäden. Das feine baumwollene Gewand der Andromeda wird also mit seidenem Zeuge nur verglishen.

der Tischbeinischen Vasen (T. 1. tab. 21) erblicken wir eine sehr ähnliche geflügelte Figur, die einem ihr gegenüberstehenden Könige einen Helm, fast ganz so, wie die unsrige, überreicht. Folgt nun daraus sogleich, daße se eine Iris seyn müsse? Ich antworte: keineswegs, sobald sie nicht noch durch ein besonderes Kennzeichen als die bestimmte Himmelsgesandtin angedeutet wird. Dieß Zeichen ist der bekannte Caduceus, oder Heroldsstab, den unsere Figur in der linken Hand hält, der aber jener Waffenüberbringerin auf der eben angeführten Vase fehlt, und überhaupt bei weiblichen Flügelßguren auf Vasen nur sehr selten gefunden wird <sup>9</sup>), aber eben dadurch auch die Fi

pflegen, z. B. in der Tischbeimischen Sammlung T. 1. 55, 57, T. II, 26, T. III, 47. Es wird bei einer andern Gelegenheit gezeigt werden, das diese ganze Personisieation aus den dienenden Flügelügeren in den Triumphauftigen bei den Beschamlien entstunden, und die gleichliehtet und vieldeutigte Figur der alten Künstkerallegorie geworden sey.

\*) And den mir bis jetzt bekanne gewordenen Abbildungen habe ich weiter keine weibliche Plügelfüger mit eine m so de utlie hen Gadueeus finden können. Ich verdanke aber die Nachricht von einer sweiten meinem Freunde, dem Hrn. Prof. Meyer, der mir darüber folgendes mitgetheilt hat: "Eine alnnliche weibliche Figur mit dem "Gadueeus in der Hand, aber schwebend vorgestellt, er "innere ich mich im Hause des Hrn. General v. Salis in "Zarich geselen zu haben. 3is ist die einfalen aber eile

guren, denen er zugegeben wird, vor allen ähnlichen geflügelten Bildern nach der Absicht des Malers auszeichnet. Wir erblicken also hier ohne Zweifel eine wahre Iris, und überzeugen uns, daß hier von keiner gewöhnlichen Waffenüberreichung die Rede seyn könne \*).

Verzierung eines nicht gar großen länglichen Gefässes "mit engen Schlunde von Nolanischer Art, welches der Be-"sitzer mit noch verschiedenen andern in Neapel erstanden " hat." Eine ähnliche schwebende Flügelfigur kömmt noch mehrmals einzeln auf kleinern Vasen vor. S. die Hancarvillische Sammlung T. III, 55. aber da fehlt der Caducens. Aber ganz gewiss gehört hieher auch noch die eine weibliche Figur auf der schönen altgriechischen (sonst etrurisch gescholtenen) Patera in Demster's Etruria Regalis T. I. tab. 2. und in Gori's Museum Etruscum T.I. p. 401. den Herkules mit der Minerva vorstellend. Die Beiden vorangehende weibliche Figur mit dem Stralenkranze ist, nach Visconti's einzig richtiger Auslegung (ad Museum Pio-Clement. T. IV, 53. p.89. not. c.), niemand anders als die Iris. Der Maler, der die Flügel nicht anbringen konnte, gab ihr wenigstens (eine gewöhnliche Kunstlerabbreviatur) die sich über der Brust kreuzenden Flügelbänder. Das Stäbchen in der Hand ist wirklich ein Caduceus, aber nur noch in der ältesten Form, ein blofser Stab, ohne den Zusatz des Schlangenknotens.

9. Eine solche int z. B. in der Hancarvillischen Sammlung T. III. 60. Ein König sitzt auf seinem Throne in der Mitre. Zur Rechten stelt eine weibliche Figur, die einen Schild und Helm bringt; nur Linken eine andere, die eine Schale oder Waschbecken trägt. Aber die Figur, sie die Waffen bringt, hat welter Flügel noch Gadaceus.

Ich benutze übrigens diese Gelegenheit, wo wir in der Hand der Iris einen Caduceus oder Botenstab von der ältern Form erblicken. meine Mathmaassung über die ursprüngliche Idee. die diesem Götterattribute zum Grunde liegt, mitzutheilen. Ich glaube es als ausgemacht annehmen zu dürfen, dass die Gottheit, die die Griechen Hermes, die Römer Merkur nannten, ursprünglich ganz dem Phönicischen Handelsverkehr mit den Griechen zugehöre, und dass man, um seine Verdieuste um die Cultur der alten Pelasger zu würdigen, durchaus auf jene frühere in ihren Denkmälern fast ganz erloschene Periode des ältesten Griechenlands Rücksicht nehmen müsse. wo die Phoenicier fast auf allen wohl gelegenen Plätzen des insel- und küstenreichen Griechenlands ihre Bergwerke und Handelsfactoreien hat-Da war Hermes, so wie Aphrodite und was man später Hercules nannte, ein Nationalgott und Schutzpatron des betriebsamen Phoeniciers \*). Alle

<sup>9)</sup> Der alse phönicische Hermes hat sich nur noch in einigen dunkeln öpuren des Cabirendienstes erhalten, der aberhaups für die so merstwürzige phonicische Colonistrungsperiode im Alresten Griechenland noch gar nicht benutzt ist. Dorf ist Hermes unter dem phönicischen Namen Caamilna sinner der vier großen 'Avaszira. S. (das beste, was noch bis jetzt aber die Cabiren geschrieben ist) Freret in den Memoir. de l'Acad. des Insering, Ili ist oir e T. XXVII. p. 12. Det Vesungsmilde II. Heft.

Künste des kaufmännischen Erwerbs erschienen den Griechen nur als seine Erfindungen. Natürlich brauchten die Phoenicier Dollmetscher, um mit den rohen Landeseingebornen zu sprechen. So wurde Hermes der Erfinder der vernehmli-

Casmilus war nach einer mystischen Sage erschlagen worden (S. Sainte Croix, der fast nur den Freret geplundert hat, über die Mysterien S. 52 ff.); und so feierto man schon in den Samothracischen Logen den Tod eines erschlagenen Meisters, vielleicht Anspielung auf die verdrangte phonizische Religion durch ein späteres Gottersy. stem. In diesen Cabirenursprung des Merkurs gehört auch, wie Pausanias selbst zu verstehen giebt II, 3. T. 188. das .. bekannte Symbol, der Widder des Mercurs, da alle übrigen Erklärungen des Hermes Kgropogos (s. Visconti zu Pio - Clement. T. III. p. 52. T. IV. p. 7.) durchaus nicht Stieh halten. Uebrigens löst sich hierdurch auch auf einmal das Rathsel, warmm stehlen und makeln beides gleich große Kunstfertigkeiten des Hermes waren. Nur bei den Phoniziern konnte diels synonym seyn. Man erinnert sich, wie die Phonicier als Diebe und Betrager in der Odyssoe paradiren. Da war ihre glanzende Handelsperiode an den ! griechischen Küstenlandern schon lange vorbei. Aber der betrogene Grieche rächte sich noch durch manche Legende von der Diebsfertigkeit des Hermics, der schon als Kind alles zusammen stielt, an dem Volke, aus welchem Hermes entsprungen war. Denn obgleich im altesten Griechenland das Stehlen gegen Fremde eben so häufig und belobt seyn mochte, als es die Europäer auf den Sudseeinseln noch heut zu Tage fanden, und ein Autolycus, Sisyphus u. s. w. sogar Ruhm und Zierde dadurch erhalten konnten (S. Odyss. XIX, 595.), so ist dadurch doch immer noch nicht die Frage beantwortet: warum man gerade den Hermes zum Erzgauner und Diebspatron von Kindes-

chen Sprache, der Zahlen, der Symbolik. Die Sprecher und Herolde wurden seine Söhne, und das Geschlecht der Keryken stammte vom Hermes ab. Nun bedurften aber die handelslustigen Fremdlinge überall, wo sie sich den rohen pelasgischen Küstenbewohnern zum erstenmal näherten, ein unverkennbares Zeichen, dass sie mit friedlichen Gesinnungen, nicht als Seeräuber, sondern als Kaufleute und Tauschhändler kämen. Hier ist aber das natürlichste Zeichen des Friedens von jeher unter allen Nationen ein grüner Zweig gewesen, den man vor sich her trägt., Selbst die neuern Weltumsegler fanden diese Sitte auf den fernsten Südseeinseln (s. Forsters Reisen T. I. S. 127 ). So bediente man sich auch hier anfänglich eines blosen grunen Zweiges, der sich auch als Oelzweig oder Lorbeerzweig mit wollenen Bändern behangen in alle spätern Jahrhunderte als Zeichen demüthiger Bitte fortpflanzte\*), Man fand es indess bald bequemer und anstandi-

beinen an gemacht hat. Doch dieß gehört in eine eigene Entwickelung der Hermesmythen, wo ich auch zu zeigen gedenke, wie aus Misverstand der sogenannten Hetmen in den Gymnasien und Uebungsplätten die Idee entstanden ist, Hermes sey Erfinder und Vorsteher der Palsestra-

Wer kennt nicht den Lorbeerschmuck um den goldenen Stab des Chryses zu Anfang der Ilias? Aber am gewöhnlichten war es ein Oelzweig, βάλλος. Das ganze mannte

ger, einen weißgeschälten oder wohl auch vergoldeten Stab gleich bei sich zu führen und ihn
da, wo man ihn brauchte, nur mit grünen Blättern zu umwinden. Dieß ist nun der eigentliche
Merkuriusstab, und in der That kommt in den
Homerischen Gesängen nur dieser vor \*). Allein
der phonizische Kaufmann unterschied sich dadurch noch nicht von andern Friedensboten und
Unterhändlern. Er mußte also, um seinen Un-

man anch isrrepia und von den wollenen Binden signaine.
Alles hieber gehörige hat Ilgen gwammelt in Eigenstry
Homeri in Opnac. Vol. I. p. 135 fl. Min deuke nur
an jene Fleitenden beim Liuius XXIV. 50. "ram os oleze
ac vellamenta alis supplicam portigentes."
Aus dieser alten Sitto ist noch der Oelsweig da Symbol
des Frieden. Bet den Römern histen sei der grünn sagmina oder verbenze, worüber Ritter in seiner gelahren Schrift de fecialibus Romanorum nichts zu
agen übrig gelassen hat.

\*) Der Stab, womit er der Sterblichen Augen unschließer, und die Schlummeruden wieder erwecket. Aber die Hauptseelle ist in der Hymne auf den Merkur, 629-52. Da verspricht Apollo dem mit ihm ausgeschnten Merkur nöres streuchlaß 4560er. gewerste, regulerinden Offenber schon die ganze Wünschelruthe, die virgulam diuinam. Dat spacietzko erklitt Vo 1s in seinen mythologis och an Briefen Th.l. Br. XVII. S. 101. sehön mit derietel Laub umwunden, und bemerkt dabei ganz tichtig, daß dieser Stab in der Folge sehr ungebüldet worden sey. Vergl. 11 gena gelehrte Anmerkungen zur Hymne S. 47: fl. wodoch die allegouische Deatung von dem dreihöpfigen, oder in drei Regionen waltenden Hermes viellichts zu witzig iste die drei Regionen waltenden Hermes viellichts zu witzig iste

terhändlern und Geschäftsträgern noch ein besonderes charakteristisches Abzeichen zu geben, durchaus etwas mit jener grünenden Friedensruthe verbinden, was dem Kaufmann ganz eigen war, und dieß — war die Form des Knotens, womit er seine Ballen und Kisten fest zuband. Man 'erinnere sich nur, daß die ganze alte Welt nichts von Vorlegeschlössern und andern Verwahrungsmitteln wußte, womit wir in unsern Tagen Geld und Gut sichern und verschließen können. Ein künstlich geschlungener Knoten ist noch in der Odyssee das einzige Mittel, einen Sack oder eine Kiste zu verwahren "). Später versiegelte

\*) Wenn Acolus dem Ulysses die Winde im Schlauch mitgiebt, so bindet er diesen mit einem silbernen Seile Odyssee III, 23. Die Circe hat den betrogenen Ulysses einen bessern Knoten schürzen gelehrt, und als er von der Gemahlin des Alkinoos, Arete, die schönen Gastgeschenke, in einer Lade erhalt, Fügt er den Deckel darauf, und schurzt in Eile den Knoten Vielfach, welchen vordem ihm gelehrt die erhabene Kirke. Odyss. VIII. 447. Schon Plinius macht hieraus den Schluss, Homer habe das Versiegeln noch nicht gekannt, welches später an die Stelle des zubindenden Knotens trat: "conditas arcis vestes, ac vasa aurea, argenteaque colligata nodi, non annuli nota." XXXIII, 1. s. 5. Auch die Banden, womit Vulcan nach einer weniger bekannten Fabel seine Mutter, die Juno, fesselte, Paus, I. 20, mit den schönen Erläuterungen von Viscontiad Pio-Clem-T.IV. p. 20. und das berühmte Netz, worin er den Mars mit der Venns fing, waren mur despot, Schlingen, Odyss. VIII,

man \*), was wir verschliefsen. Ein Knoten mit einer doppelten Schleife, wie wir ihn zu nennen pflegen, war also damals noch immer eine merkwürdige Erfindung, die schon werth war, daß manihn, als Symbol des Handelsselbst, auch aus Metall gegossen, oder aus Holz geschnitzt, auf den Parlamentier- und Friedensstab steckte oder anschmolz. Und so entstand denn die Figur, die wir auf ältern Monumenten allezeit erblicken, und von Gelehrten, die überall ägyptische Hieroglyphe wittern, bald aus dem geheimnisvollen Tau, dem Lingan oder Phallus der ägyptischen Mysterien, bald aus dem Sistrum,

274. In diesem Costum lifet such Apollonius Rhodius nonch dis Meden thre Zamberkas Glümn. III, 1906. despair onch dis Meden her Zamberkas Glümn. III, 1906. despair of the Apollonius Condinate Control of the Metalhanten Gordischen Knoten aus Bast, womit das John and Bolichedel gebunden war (et war ein trybietepon Sahleff, de re Vehic I, 11, 19, 120.). Diels war, meh der Beschrichung Platzecht in Alexandr. c. 35, T.IV. p. 275. (despair voßkir feyerra var deyzie vol hi daλλλων πολλάτε πολούε έλλγμους σευρεφέρενο), in seiner Art ein eben so großes Kaustwerk, ils die unsulfolitichen Schlöuere, die noch vor kursem ein König von Frankreich aus Lieblaberei machte.

\*) S. Lipsius ad Tacit, Annal II, 2. Excurs, II. Harduin ad Plin, XXXIII, 1, 5, 6. Corte ad Cic, ad Din, XVI, 26. Vergl, meine Abhandlung über Maskenabbildungen auf alten Gemmen im N. Teutschen Merkur 1795. April. S. 555.

oder der heiligen Isisklapper, abgeleitet sehen. Es ist aber gewiß nichts anders als das allgemein übliche Vorlegeschloß der alten Welt, der doppelt gezogen Knoten, oder, wie er merkwürdig gemeg auch sonst noch heist, der Herculesknoten \*), der sich, als längst schon andere Ar-

\*) Macrob. Sat. I, 19. p. 318. sagt im Verfolg seiner Hypothese: dass Mercur die Sonne sey, lasse sich auch aus seinem Caduceus beweisen, wo die Drachen eine ägyptische Hieroglyphe waren. "Hi dracones parte media voluminis sui inuicem nodo, quem vocant, Herculis obligantur." Die er Herculesknoten galt allgemein für den festesten. Senec. ep. 87. Daher schrieb sich noch bei den Römern die alte Sitte, dass der Brautgürtel mit diesem Knoten geknüpft seyn musste, zum Zeichen der Festigkeit. Festus, dem wir die Kenntnis dieses Gebrauchs verdanken, hilft sich bei der Erklärung mit einer lächerlichen Deutung aus der typischen Theologie. "Cingulum Herculano nodo vinctum vir soluit ominis gratia, vt sie ipse felix sit in suscipiendis liberis, vt fuis Hercules" s. v. cingulum. Der sogenannte cinctus Gabinus der Romer scheint auf diese alte Weise aufgeschürzt gewesen zu seyn. Die Hauptstelle über diesen Knoten ist beim Plinius XXVIII, 6. s. 17. "Vulnera nodo Herculis praeligare migum quantum ocyor medicina est. Atque etiam quotidiani cinctus tali modo vim quandam habere utilem dicuntur, quippe cum Hercules sum prodiderit." Hercules war allerdings auch Wundarzt. S. Sprengels Geschichte der Modicin T.I. 8. 86 ff. Allein sollte man nicht auch bei dieser Benemung an die Phonizier denken, und sich erinnern, dass die meisten altern Mythen vom Hercules durch Handelsunternehmungen der Phonizier erklärt werden müssen ?

ten Bänder fest zu knüpfen und Sachen zu verwahren üblich geworden, doch noch als der heilige Knoten im dunkeln Gebiete des Aberglaubens \*) und — der Chirurgie \*\*) erhielt. Auch

\*) Der Aberglauben behält die uralten Formen Jahrhunderte lang bei, und findet eben darin das Ehrwürdige, dass er sie nicht versteht, weil er ihren oft sehr vernünftigen Ursprung längst verloren hat. So knüpfte man bei sympathetischen Kuren dergleichen Herculesknoten nach einer heiligen d. h. ungleichen Zahl, drei, sieben, neune. Plinius ist reich an Beispielen, z. B. vom Heliotropium XXII, 21. s. 29. und besonders von der Kur der Schaamtheile XXVIII. 4. s. 12. Vorzüglich aber bedienten sich dieser magischen Knoten die Zauberinnen, um Liebende zu losen oder zu binden. S. Brockhuys zu Tibull I, g. 5. p. 162 f. und Vossens gelehrte Anmerkung zu Virgils Idvllen VIII, 77. S. 427. Schon Plato gedenkt der saradesman de Legg, XII. p. 976, und der Aberglaube der Griechen fand die erste Spur im Kestos der Venus, Ilias XIV, 214. Danu wurde das Nestelknüpfen sehr gewähnlich. Die Rümer hatten ein eigenes Wort dazu defigere, S. N. Heinsius zu Ovid. Heroid. 6, 91. Amor. III, 7, 29. Saumaise zum Solin. p. 766. Und noch kennen die englischen Balladen diese Liebesknoten, true love-knots. Vergl. die feinem Winke, die Tiedemann darüber giebt de origine artium magicarum p. 45 f.

\*) S. Schulz Historia medicinae p.g6. wo schon des Oribanius Schrift de laqueis e. B. angeführt wird. Ich verdande meinem verehrten Freunde, Hr. Kurt Spreugel in Halle, folgende Bomerkung hierüber: "Allerdings "gabe unter den vielfachen Arten der Schlingen, in weirchen die Bandagen bei Frakturen und Verenkungen augellegt wurden, auch eine mit abgesonderten doppelten war diefs den Alterthumsforschern bei den Römern selbst nicht unbekannt, wie wir aus einer deutlichen Stelle des Grammatikers Macrobius wissen. Es bedarf nun auch keiner besondern Divinationsgabe, um zu errathen, wie die griechischen Mythologen und Künstler nach und nach jenen Knoten in zwei sich umwickelnde Schlangen umgebildet, und die ursprüngliche Hieroglyphe durch allerlei Zusätze und Künstlerschnörkel immer mehr verdunkelt und ausgelöscht haben. Jener

"Knoten, die an zweien Fäden zusammen gezogen wurden. "Die Sache ist ohne allen Nutzen und die Erfindung ei-,nes spielerischen Kopfes. Man nannte diese Schlinge noadus Herculeus, wahrscheinlich, weil das Glied bei "der strengsten Anstrengung doch nicht bewegt werden akann, wenn beide Oeffnungen derselben an verschiedenen "Stellen um das Glied gelegt waren. Wir haben ein altes "Buch de laqueis, das schon Galen citirt, und Oribasius excerpirt hat. Diese Excerpte besitzen wir noch. Darin werden neben andern Knoten auch die Herculischen be-In der Frobenischen Ausgabe von Galens "Werken, Class. VII. p. 607. kommt die Beschreibung "vor. Dass der Aberglaube eine geheime Kraft darin ge-"sucht hat, ist ganz begreiflich. Man hatte ja auch einen "nodum Veneris," Noch bemerke ich, dass man noch . ietzt das Band, womit man das Pfropf-, Kopulir- oder Okulirreis umschlingt, kreuzweise über einander legt, weil diels am festesten anhält, wie mir Hr. Sickler, der verdiente Herausgeber des deutschen Obstgärtners, den ich darum befragte, sehr gut erklärt hat. S. Christ's Obetbaum zucht S. 75. und die Kupfer dezu tab. II. fig. 3.

Stab wurde in den Händen des Merkurs ein Wunderstab üher und unter der Erde. Man fand in zwei sich umwindenden Schlangen eine geheime Deutung. Man denke an die Geschichte des Tiresias, an den Aesculapiusstab u. s. w. \*). Die wahre Deutung des Kerykenstabes, den man in hundert Bildern, so wie in den heiligen Einweihungen und bei öffentlichen Verhandlungen noch immer vor Augen sah, war verloren gegangen. Man rieth auf Schlangen, erfand Fabeln dazu \*), ersann witzige Deutungen \*\*\*), und die Künstler

<sup>9)</sup> Von des Tiresias Drachenabenthener Apollod. III, 6. 7. Anton. Liberal. c. 17. p. 83. und Spanheim Gollectungs zum Gallim. H. in Pall. 82. Markwirtdig ind auch die Drachen um die Suthe im Heiligthume des Trophonius beim Paussnias IX, 39. p. 124. Fac. Das Goanze erhält seine Deutung aus der im Alterthume so vielseitigen depayorsparatiq.

<sup>\*\*)</sup> S.Manker und Staveren zu den Mythographisp. 905-Apollod. III, 10. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Hauptstelle beim Diodor V, 75-mit Wessellings Anmerkung. Das Lustigen ist, daß nich die Deutungen widersprechen. Die Scholien zum Thuegdides I, 25-er-klären die einauder eungegen gesetsten Schlangen durch verzeifsste artraseigsten. Deggen macht Plinius die bestere Deutung XXIX, 3- 1-12. "Complexus angulum et efferatorum concordia causa viderur esse, quare exteras gentes (so neunt derstolles Rhomer die Griechen-aduceum in patis argumentis circumdata effigie angulum effectint." Die zierliolaste Deutung bleibt gewiff die der Vereinigung, wohlts mas auch die Fflegel, nut Rocksichts aft die geführen der derstelle unt Rocksicht auf die geführen.

freueten sich, einen sinnlosen Schnörkelzug mit zwei ihrer Kunst gerade in dieser doppelten Schlingung sehr willkommenen Thierfiguren zu beleben. Aus den Blättern und Zweigen des Friedensstabes wurden Flügel \*), und nun spielten später, unter den römischen Kaisern, wo er, besonders durch Caligula's Narrheit \*\*), gewisser \*maasen ein Reichsinsigne des Glücks und Ueberflüsses wurde, Münzen \*\*\*) und Gem-

gelten Worte der Ueberredung, rechnen könnte. Vofs mythol, Br. Th. II. Br. VI. S. 51.

9 Man vergleiche, um dies stufenweite Verbildung odes Aubildung dieses Stabes einzuschen, die ältesse Form des Cadiceeus auf noch vorhandenen Denkmalern, z. B. auf der alten girektischen Gemme in Caylus Resuell d'Antituguités T. IV. tab. 55, a. wo Caylus sähtt die Form destelben bizarr findet. Mit der Gestalt desselben auf umserer Vate timmt eine andere Abbildung in der Hancarvillischen Sam milnng T. IV. t. 59, gam überein. Ueberhaupt aber scheinen diese Stabe bei den frühren Hernebildern der Griechen (die sicht einmal die Arme daru gehabt hätten) sehr seltem gewesen zu seyn. Pausanisch fahrt nur ein Beisgiel an V, 27, T. II, p. 21. Besonders meitwürzig ist daher eine phallische Herme im Hancarville T. II. tab. 97, wo der Cadiceus in unserer alten Form ohne Flöglen am Troak der Saule augemals ist.

\*\*) Sueton. in Calig. 52. Am besteu erzählt es Philo Legat. ad Cai. p. 1006. πόλη υπούκειοι διαλαμβάνει, δέτγκα υμμβατης in πουέλο. So liefs sich auch der dummstolte Trimalchio abmilen. Petron. c. 29, p. 104. und auch beim Athenaeus kommen ähnliche Mummereien vor.

\*30) S. Buonaroti Osservaz. sopr. alcun. Medag.

men \*) um die Wette mit diesem vieldeutigen Symbol. In neuern Zeiten wurde er Planetenzeichen und astrologische Hieroglyphe \*\*). Der goldene Stab erhielt sein Andenken in der bergmännischen Wünschelruthe \*\*\*); der magische Knoten im sogenannten Nestelknüpfen und in den Acten der Hexenprocesse \*\*\*\*). Aber merkwür-

lioni p. 308. und Rasch Lexicon rei numariae T. I. P. II. c. 31 seqq.

\*) S. Museum Florentinum T. II. t. XCIII, 5. 6. 7. und Tassie's Catalogue n. 2495 ft.

\*\*) Daß die alten Attrologen den Horoshop mit dem Zeiche des Merkurinsatzbes angedeutet, beweist Du Cange im Gloss. Med. et 1nf. Graecitatis T. II. p. 6. und über die Calender- und Metalliseichen, welches nur Ableitungen von der attrologischen Signatur sind, Beckmann's Beiträge zur Geschichte der Erfind. Th. III. S. 374 f. vergl. mit Wedels Exercitt. Medio. Philolog. VI. 6. p. 26.

\*\*\*) Oft angeführt ist schon die Stelle aus Artim. Epicter Dissert. III, 20. rerfer vir 2 Epiz gußtör vi 2thau (prof) span so Artime Epicter dieses schoule (prof) span so Artime Epicer und der Namen Virgula Mercurialis beseichnet. Der tief eingewurzelte Aberglaube ist bis jetzt noch nicht gans ausgetilgt. Noch im Jakre 1790 liefe Luee in Neuwich Bermerkungen und Muthaufsungen aber die Wüuschelruthe zu ihrer Vertheidigung drucken. Vergl. Meyer in der Berliner Monatschrift 1796. May. S. 456 ff.

\*\*\*\*) Z. B. bei Del Rio Disquisitt. Magic. p. 455 ff. ist ein eigenes Kapirel: de maleficio ligaminis.

dig bleibt es, daß Stab und Knoten vereinigt in tausend kaufmännischen Signaturen und Allegorien noch jetzt gerade das gilt, was seine ursprüngliche Bedeutung vor 3000 Jahren war, und daß die Phönicier unsers Zeitalters, die Holländer, im mannigfaltigen Gebrauch dieser Figur mit Witz und Aberwitz jene alten ehrwürdigen Väter des Welthandels noch weit hinter sich ließen.

5

### Wer ist der Held?

Mit der Iris hätte es also wohl seine Richtigkeit. Aber dem Helden möchte man doch auch
gern sein Recht anthun, ihn auch gera mit Namen
nennen! Wenn sich nur bei den wenigen Kennzeichen, die uns die ganze Vasenabbildung liefert,
etwas ausfinden, und mit einiger Wahrscheinlichkeit bestimmen ließe. Aus dem Drachen auf dem
Schilde läßt sich durchaus nichts schließen, da
dieß Schildzeichen eines der gewöhnlichsten in
der griechischen Heroenwelt gewesen zu, seyn
rheint, und auf sehr vielen Vasen, wo Schilde
algebildet sind, vorkommt ). Hr. v. Italins-

<sup>\*,</sup> Schon Homer (Ilins XXII, 95.) war mit der Vergleichung eines Helden mit einem Drachen vorausgegangen. Darum wollte mancher Held auch von sich gesagt haben, was dort

ky erinnert sich an eine Stelle Pindars, wo dieser in einer Siegeshymne auf einen Nachkömmling des Alcmaeon von diesem Stammhelden, der gegen Theben stritt, ausruft: »Ich sehe den Alcmaeon, den ersten in den Thoren Thebens, wie per den buntgefleckten Drachen auf »seinem schimmernden Schilde schwenkt \*). » Und da Alcmaeon bekanntlich den Verrath seiner Mutter an seinem Vater Amphiaraus durch ihre Ermordung rächte; so nimmt Hr. v. Italinsky an. die Juno, die Vorsteherin der Ehen, sende hier dem Alcmaeon die Waffen zum Kriege gegen Theben, damit er nach dessen Vollendung desto schneller zur Vollstreckung der Strafe, für die verletzte! eheliche Pflicht zurückkehre. Man kann dieser Deutung das Lob einer witzigen Er-

im Aschylus Sept. a Theb. 3g7. vom Tydeus geaugt wird. pursug@ponte aberyzutu sie efem Sept. Auf dem Gemilde i der Folygnous in der Delphischen Lesche hatte Menclaus einen Drachen auf seinem Schilde, Pausan X, 26, p. 244. Fac. Auf der Vase, die den Raub der Cassandra vonstellt, im Besitz der verwittw. Frau Herzogin non Weinars, hat Aiz den Drachen auf dem Schilde. Man sehe auch in unserer Tsichbeinischen Sammlung die nächstußgende Tzfel. Vergl. Haneavrille T. III. 1. 69. und Heyne Antiquar. Aufs. T. I. p. 90.

Pindar Pyth. VIII, 64. Die Scholien erinnern, daß wahrscheinlich Alemseon den Drachen darum gewählt halb, weil er zu einer Wahrsagerfamilie passe und ein inerfitien reib rute einer Schen ter.

findung und Zusammenstellung gewiß nicht versagen, und wer unter hundert Helden gerade den
Muttermörder Alcmaeon vor andeten hier zu erblicken Lust hat, bediene sich seiner vollen Freiheit. Ich würde aber diesem Gegenstand auf keiner Vase erwarten, die wahrscheinlich bei heiligen Weihungen verschenkt wurde. Noch eher
möchte ich hier einen Thebanischen Helden vermuthen, weil diese zum Zeichen ihrer Abstammung aus den Drachenzähnen die Schlange gewöhnlich auf ihrem Schilde zu tragen pflegten 3.

\*) Siehe die Bemerkungen zur folgenden Tafel. Uebrigens führe ich hier noch an. dass in der Sammlung der Abbildangen zum Homer, wovon der Hr. Director Tischbein die erste Lieferung bekannt gemacht hat, auf der VI. Tafol eine mit unserer Vase sehr ähnliche Vasenabbildung enthalten ist. Auch de bringt eine Göttin, doch ohne Flügel und alle übrigen Attribute, in der Rechten den Helm, in der Linken den Schild zu einem sich rastenden Helden. der sich mit der Rechten den Schurz, das faus, umgartet, mit der Linken aber hinten nach einem Bogen greift. Die Lanze steht hinten neben ihm. Vergleicht man diese Abbildung mit einer andern Vase in der Hancarvilliochen Sammlung T. I. tab. 112. wo gleichfalls eine weibliche Figur, ohne alle weitern Attribute, einem Helden Spiels und Schild (auf dem Schilde ist der Pegasus abgebildet) zu fiberbringen scheint, während der Held. der gleichfalls nur mit dem guna gegartet ist, sich den Helm zurechte macht : so sieht man daraus noch deutlicher, wie misslich alle bestimmte Namenauslegungen bei diesen Vasengemälden segn dürften.

Auf jeden Fall darf wenigstens der Umstand keinen besondern Einfluß auf die Auslegung haben, daß Iris die Waffen überbringt. Sie ist bekanntich in der frühern Ilias überall die Göttergesandtin, die den Befehl des Jupiters eben so oft den Göttersöhnen und Heroen überbringt, als den Willen der Juno, und es gehört daher zu den merkwürdigsten Beweisen, welche die höhere Kritik für die spätere Entstehung der Odyssee und ihren von der Ilias durchaus abweichenden Mythenkyklos führt, daß hier Merkur, der in den ächten Gesängen der Ilias nie als Abgesandter des Jupiters erscheint, überall die Stelle der Iris vertritt. 9. Iris kann also die göttlichen Waffen,

<sup>\*)</sup> Es war natürlich, dass man den in eine Göttin personificirten Regenbogen, die Strafse der Himmlischen, fraher bei den Botschaften der Götter in Anschlag brachte, als den Merkur, und diesen vergötterten Regenbogen nannte man Iris, wahrscheinlich ein orientalisches Wort. S. zu Hesychius T. I. c. 1112, 32. T. II. c. 70, 15. Und so erscheint sie auch allein als fußsschnelle, sturmfüßsige Göttin, die bald des Jupiters, bald der Juno, bald selbst des Achilles Auftrage vollzieht, in der Ilias. Sie ist auch zgusingegos, Il. VIII, 398. XI, 185. welches ich, so wahr und scharfsinnig ich auch übrigens die Vossische Erklärungsart von den Luftschritten der Götter finde, doch bei der einzigen Iris durchaus buchstäblich verstehen, und nicht, wie er thut Mythol. Briefe I, 143. bloss auf die goldenen Schwungsohlen beziehen möchte. Aristophanes verstand es nicht anders, als von wahren Flügeln, wenn er gleich

die sie wahrscheinlich aus der Olympischen Kunstwerkstätte des Vulcan empfing, nuserem Helden eben so gut auf Befehl des Jupiters, als der Juno überbringen.

Doch, wie ich gleich anfanglich erinnert

des Worts selbst nicht gedenkt. - In der ganzen Odyssee kommt Iris nicht ein einziges Mal vor; denn da ist Hermes auf einmal in ihre Sielle getreten. Diess mus in mehr als einer Rücksicht auffallend und für die Xwelcores wichtig seyn. Zwar kommt auch Hermes in eben dem Ornale, werin er in der Odyssee erscheint, im XXIV. Gesange der Ilias vor, allein gerade diels mulste, wenn es nicht schon aus den Aussagen des Alterthums selbst bekannt ware, darauf aufmerksam machen, dass dieser gauze Gesang ein spatrer Zusatz der Rhapsoden sey. Auch haben die Verfasser der Venediger Scholien das Befremdende in der Erscheinung des Hermes sehr gut bemerkt, und, so gut es gehen wollte, durch Erklarungen zu mildern gesucht. Siehe den zweiten Scholiasten zu XXIV, 334. wo es heifst, man könne wohl fragen, warum nicht auch bier die Iris den Befelil bekomme. Allein es sey hier von einem Auftrage ganz besouderer Art die Rede a. s. w. Daher wird auch das hohe Alter der Homerischen Hymne auf die Geres dadurch bestätigt, dass die Iris vom Jupiter gesendet wird. v. 314. Die einzige Sendung des Hermes, deren in der Ilias Erwähnung geschieht, liegt in dem bekannten Beiworte dedictogos 'Agyes Corrus. Allein eben darum muss man jene zwei Beiworte nicht, wie gewöhnlich geschieht, von einander trennen. Auch diantogos bezieht sich nur auf jene einzige Bestellung, die übrigens, so wie die ganze Fabel der Jo, noch viele Aufklärung erwartet, da gerade von ihr aus der Begriff, Merkur sey überhaupt der Bote des Zeus, zuerst entwickelt worden ist.

Vasangemälde II. Heft.

## Viertes' Vasengemälde.

.114

habe, die schöne Zeichnung und Gegeneinanderstellung der holden weiblichen und ernsten männlichen Figur, und die mancherlei merkwürdigen Umstände in ihren beiderseitigen Verzierungen geben auch diesem Vasengemälde so viel eigenthümliche Reize und belehrende Ansichten, daß jedem Liebhaber, auch ohne weitere Nameunennung, an der reinen Beschauung selbst ein voller Genuß zu Theil werden muß.

Ich möchte das Bildnifs dieser Vase zur anspruchslosen Kehrseite einer Gedächtnifsmünze auf einen bewunderten Helden unserer Tage vorschlagen. Meine Umschrift hiefse dann: NON SINE DIIS ANIMOSUS HEROS: nicht ohne Gott ein rüst'ger Kämpfer.

## Fünftes Vasengemälde.

Grufs und Handschlag.

### Ansicht.

VV äre dieses Bild die Rückseite der Vase, deren Abbildung wir in der vorhergehenden Tafel betrachtet haben, so wäre die Auslegung bald gemacht. Der durch die Beihnilfe der Götter selbst gerüstete Held hat mun seine Wanderschaft wirklich angetreten. Er spricht hier, wie dort Telemachos bei seinem ersten Ausfluge aus Ithaka, bei einem Könige, seinem väterlichen Gastfreunde, ein, giebt und empfängt Handschlag und Grufs, und wird dann, wenn er zuvor den Göttern gesprengt, den Becher der Freundschaft getrunken, und einige Speise gekostet hat, sein ferneres Gesuch in geziemender Form bestens anzubringen

wissen. Wirklich sehen wir hier den ersten Theil der altgriechischen, heroischen Bewillkommungssitte, Gruß und traulichen Handschlag, ohne allen Fehl abgebildet, wozu dann eine später unten vorkommende Vase (Taf. XV.) gleichsam den zweiten Theil, oder die heilige Gastspende, ausmachen wird. Wir wollen uns statt aller weitern Erläuterung lieber von dem Sänger Homerischer Lieder die Scene vor Augen stellen Lassen, wo Telemachos gegen die als Fremdling erscheinende Minerva den Wirth macht:

- er schanet Athenen,

Stracks dann eilt er zur Pforte; denn unanständig ihm däucht es,

Dass 'ein Gast an der Thur erst harrete: nahe nun tretend

Fasst er die rechte Hand, und empfieng die eherne Lanze,

Redete drauf zu jener, und sprach die gestügelten Worte: "Freude dir, Gast! sei herzlich willkommen uns. Aber nachdem du

Dich am Male gelabt, verkundige, was du begehrest "

ODYSSEE I, 119-24. nach Voss.

Die Sitte, einem Fremdling die rechte Hand, das Merkmal der Gastfreundschaft, wie sie Tacitus nennt (Hist I, 54), darzureichen, bedarf gewiss ihrer natürlichen Allgemeinheit wegen keiner Erklärung <sup>9</sup>), und es wäre nur ein Pendant zu jener lächerlichen academischen Preisfrage: Warum man beim ersten Ausgehen allezeit den rechten Fuß voraussetze? wenn ich mich hierbei aufs neue in die Untersuchung vertiefen

\*) Es ist merkwürdig, dass schon die älteste griechische Sprache reich au Verbis ist, die diesen begrüßenden Handschlag ausdrücken, da alle übrigen es nur durch Redensarten umschreiben. Die eigentlichen Homerischen Worte für diesem Gobrauch sind deinenfac, deiner Jue, denavalinau, deidione Jue, wofur der spätere Grieche defestas setzte. Denn anch dann, wenn derdionellur demarore beisammen steht, ist es, nach der richtigen Erklärung beim Athenaus p. 13. F. nichts anders, als δεξεύτβαι προπίνοντα, d. h. indem man dem Andern den Becher zutrank, gab man ihm zugleich die Hand, zum Zeichen der Freundschaft. In wiefern man durch diesen Handschlag zugleich den Andern au sich zog und auch woll küfste und umarmte, hiefs diefs auch ἀσπάζεδαι, an sich ziehn, wie schon Jensius in ferc. literario p. 13. bemerkt hat. Vergl. Gesner zu Lucian Rhet. Praecept. c. 13. T. III. p. 15. Diefs Wort hat aber in der Folge eine viel weitlauftigere Bedeutung bekommen, wiewohl es immer mit Rücksicht auf diese ursprüngliche erklart werden muss, wovon Fischer in seiner Erklärung von Theophrast Ch. XXVII. ein schöues Beispiel gegeben hat. Spaterhin wurden zwei in einander geschlagene Hande das sprechendste Symbol des Bündnisses und der Freundschaft auf Münzen und öffentlichen Denkmälern, die sich besonders die römischen Legionen, wahrscheinlich in einer symbolischen Figur von Bronze oder Silber, aus entfernzen Provinzen einander zuschickten. Siehe Piehena zu Tacit, Hist, H. R. wo eiu Centurio vorkommt .. .. dextras. concordiae insignia, Syriaci exercitus nomine ad praetorianos deferens," vergl. Ernesti zu Hist. I, 54. Dergleiwollte, warum man die Fremden gerade mit der rechten Hand bewillkommt habe\*? — Aber auch in den Figuren selbst ist dem antiquarischen Späherblick nur eine sehr kleine Ausbeute bescheert. Der mit einem ganz einfachen Bande, dem wahren Dia de m des Alterthums, geschmückte König hat einen schmücklosen Mantel in der gewölnlichen Art des Umwurfs über die linke Schulter umgelegt, und hält mit der linken unter dem Mantel hervorgehenden Hand das Zeichen seiner Würde,

chen Hände von Bronze finden sich noch in Antikensammen. Die merkwärdigste hat Caylus angeführt in seinem Recueil d'Antiques T. V. tab. 55, 4-5. wo eine Hand nuit der Aufschrift «jugösse» und dem Namen der Volls, an das sie geschicht wurde, vorkommt. Vergl.-Caylus gelehrte Erklarung desu p. 155. f. Dahin recine cha auch in ehen dieser Sammlung T. VI. 77. 4. iei Hand, die wahrreheinlich noch ein auderes Symbol fafte. So waren auch die Hande in den signais der vönnischen Cohorten ein Zeichen der Treue und Loyanté. So findet man auf einem niedlichen Salbengefüh von Albaster nutre eine ausgestreckte Hande ingegraben, welche Caylus ganz wirzig für eine symbolische Verricherung der Treue eines Liebenden erklert Recueil T. V. enb. 56, 4-5, p. 19.56

9 Schon Callimachus hatte in seinen berühmten eirfest die Sache untersucht, und den Grund in der Topferkeit der rechten Hand gefunden. S. Callim. Fragm. a Bentleio collecta. VIII. p.419. Tomassini hatin seiner antiquarischen Sammlung de resseris hospitelibus 6 g. p. 56. doch noch andere Muthmaßungen darüber aufgesählt. den Königestab, oder das ächte Skeptron, wovon die Könige beim Homer Scepterhaltende Könige genannt werden. Man bemerkt an diesem Stabe eine sich zierlich herumschlängelnde Verzierung, wofür die Homerischen Skepter gewöhnlich silberne Nägel oder Buckeln eingeschlagen hatten \*). Der ihm gegenüberstehende Held ist fast ganz von der großen zirkelrunden Scheibe seines Schildes bedeckt, woran wir ausser dem Zeichen des Drachen nur noch den breiten Rand (ἄντυξ) bemerken \*\*). Denke man sich ein sol-

<sup>9)</sup> Das Skeptron jener Könige war eigentlich nichts als eine Lanta, womit es auch als Symbol der Gewalt oft verwechselt wurde (S. Curper ad A por the or in Homeri p. 22.), wobei aber zum Zeichen der friedlichen Unterhandlung ien entallene Spitze wegblich. So war das Skeptron, das die Herolde denen, die in der Volksversammlung sprechen wollten, in die Hand geben. S. Odyst stif, §38. Hins XVIII, 594. Und so itt auch das martige auf der Vale. Die Könige schworzen debei, S. Higs 1, 253. X. 321. und cs. war mit goldenen oder ülbertum Süttichen geschmückt, zgewine jahen nerspulsor, deprofessor. Indefe ist nicht die enterer Gestalt der Soepter nichts o jung, als mas sich vorstellt. Man sehe nur Pitture d'Ercolano T. I. tab. XXIV.

<sup>\*\*)</sup> Oft war dieser Rand noch nicht einmal die äußerste Einfasung, sondern es ging noch äber ihn das Fell eines Stietes, womit er inwendig auggefüttert war, heraus, unn noch mehr Theile des Körpers zu decken. Dadurch wird die Stelle vom Schilde des Hectors deutlich, Ilias VI, 117. Doch das sie von Feith und seinen Gommentatoren bis

ches Schild aus vierfach über einander gelegten Hänten (τετραθέλυμνον) odergar, wie das berühmte Schild des Telamonischen Ajax, aus siebenfacher Ochsenhaut zusammengesetzt, und oben mit getriebenem Kupferblech beschlagen; und man wird es weniger wunderbar finden, dass die ungeheure Schwere und Größe dieser Schilde die Muskelkraft der Helden, die sich ihrer bedienten. vor allen andern beurkundeten. Man wird es sich zugleich leichter erklären können, warum die Homerisch-Hesiodische Heldenpoesie ganze Gesange bloß mit den Vorstellungen anfüllte. die auf der Obersläche eines solchen Schildes Platz hatten. Es bedeckte, wie es im Kampf gehalten wurde - denn hier giebt ihm der Bewillkontmungsact eine etwas höhere Richtung - den ganzen Mann von der Schulter an bis auf die Waden \*).

zum Caryophilus in Sammlungen und eigenen Abhandlungen genglich erblutert, Nur das bemerke ich noch,
daß diese ganz runde Gestalt den eigeutlichen argivischen Schild ausmachte. S. Perzinon an delian III.
24, p. 205, Lips. Und so war auch das Schild gestaltet,
welches alle 6 Jahre den großen Kampfspielen in Argos
zum Preise dieste. Wir finden es soch auf alem Monsmenten, wo es gerade einen solchen auser Tumkreis,
örref, hat, wir sein funerer Vise. Man sehe das merkwärdige Siegermonument bei Caylus Recuril T. VI. tab.
66, 2. mit Coylus Bemerkungen p. 1821. und Caryophilus de Clypter js. p. 28 ff.

\*) Daher heisst ein solcher Schild donts dupiscorn, der

nach der bekannten Beschreibung in den Kriegsliedern des Tyrtaeus:

Unten die Waden und Schenkel, und oben die Brust und die Schultern

Mit des geräumigen Schilds kreisender Scheibe bedeckt.

Ттят. II, 25. nach dem Brunkischen Texte,

Vom Panzer sieht man hier nur den unten herumlaufenden Schurz, und der Mantel oder die Chlamys ist nach einem in Vasenabbildungen sehr gewöhnlichen Wurfe so gehalten, daß sie hinter dem Rücken hertumlaufend über beide Arme herabhängt, völlig so, wie die Mode unseren Frauen die Schaals herabfallen zu lassen besiehlt.

## Deutung.

Und nun bliebe nur noch die Frage übrig, wer der König, und wer der Held sey, die sich hier zur Bewillkommung die Hände reichen? Man schlage jede Heldensage in seinem Apollodor oder Hygin anf, und setze zwei Namen. Man wird sie nach Belieben auch hierher verpflanzen

ringsdeckende, Ilias II, 589. welches die Scholien er klären: ἔτι περιφερείε καὶ ἀνδρομήκετε αι ἀνπίδεε. Die ganze Stelle des Dichters verdient verglichen zu werden. können. Zum Beispiel: Laius, der Urenkel des Cadmus, und rechtmäßiger Thronerbe von Theben, wurde von den Zwillingsbrüdern Zethus und Amphion aus Theben vertrieben, und von Pelops, dem Herrscher von Elis und den damit vereinigten Ländern als Gast aufgenommen\*). Die Thebanischen Helden liebten besonders auf ihren Schilden das Emblem des Drachen, von welchem die Drachensöhne (Sparti) entsprossen seyn sollten. auszustellen. Wir wissen diess aus dem Schilde des Epaminondas, das man auf dem Grabmale des Helden zu Mantinea fand \*\*). Wenn ich nun behauptete, dass wir hier den Laius sehen, der vom König Pelops Schutz und Gastfreundschaft erhält; so hätte ich eine befriedigende Erklärung gegeben, ohne doch im geringsten selbst dayon überzeugt zu seyn \*\*\*). Doch vielleicht

Apellodor III. 6. 5. Aulos 1850ans 16 st. p. Ilhonoméro, barridos, festourias Ilhono. Man eximere sich nur, dals Euripides ein Traestspiel Cluysippus, Aschylus einen Laius gedichtet batte, wo diese Aufnahme des Laius beim Pelops ohne Zweifel vorkam. S. Il eyue zum Apollodor p. 657.

<sup>\*\*)</sup> Pausanias VIII, 11. T. II. p. 385. Auf der Grabsäule ist ein Schild, mit einem darauf abgebildeten Drachen, δ μλν δή δράνων 18/λει σημαίνειν γίνει των Σπαρτών καλαμένων είναι "Επαμενώνδάν.

<sup>\*\*\*)</sup> Denn die ganze Dentung beruht auf dem schon weiter oben als höchst trügend angegebenen Emblem des Drachen,

enthält die oberhalb der Knöchel des linken Fusses gezogene Linie bei unserem Helden einen besondern Fingerzeig. Man hat dieß wirklich vermuthet. Der gelehrte Römische Alterthumsforscher Viscouti verglich damit die berühmte
schöne Statue des jungen Achilles in der Villa
Borghese. Man bemerkt an ihrem rechten Fuße
oberhalb der Knöchel einen Ring, dessen Deutung von jeher räthselhaft gewesen ist, und den
Alterthumsforschern viel zu diun gemacht hat <sup>9</sup>).
Der Ring befindet sich an dem vörgesetzten Fuß.

der 10 gewöhnlich auf alten Schilden war, daß ihn 10gar gunze Völkerschaften, wie z. R. die Spartnare (S. Fourmont in der Histoire de l'Acad. des Inseripti. T. XVI. p. 106. Heyne antiq. Aufsätze T. I. p. 109., auf ihren Schilden fahrten. Daher wirde ich auch jetzt weit vorsichtiger über das Drachenemblem auf dem Schilde des Aixx sprechen, als ich in meiner Abhandlung über den Raub der Cassandra S. 52 ff. gefhan labe,

\*) Winkelm ann spicikt mertt in der Vorrede an seiner Description des pierres gravées de Stosch p. XVI. von dieser Statue, die er int das Bild eines am Fuße verwunderen Kriegen halt. Aber in den Monnanent i antsich p. 53. verwirft er alle seine frühern Muthmaßungen und enucheider für den Mers in Fesseln, und beruft nich dabei auf Stellen der Prannsits und Nonnus, die von einem gefesselten Mars sprechen. Aber die Statue selbst zeigt, wie alle Kenner versichern, beim ersten Anhlick, daß sie kein Mars sprechen.

und aufmerksame Beobachter versichern, dass der Auftritt des Fusses eine gewisse Art von Schwäche anzudeuten scheine. Dann könnte man eher auf einen Verband, als auf eine Armatur dieses Theils schliefsen. Visconti erinnert sich dabei der bekannten Erzälung, daß die Mutter des Achilles ihn beim Eintauchen in den Styx bei dem einen Fusse gehalten habe. Allein diess könnte nur dann eine Aufklärung geben, wenn wir wüßten, daß dadurch Achill an dem rechten Fusse eine gewisse Schwäche behalten hätte, die durch diefs Band über den Knöcheln angedeutet werde. Denn übrigens stimmen sowohl die Aussagen der Dichter und Mythologen, als die alten Kunstwerke, die darauf Beziehung haben, alle darin überein, dass Thetis ihn an der Ferse gehalten habe, und dass diess also auch blos der schwache und verwundbare Theil gewesen sev \*).

So viel scheint indels ausgemacht zu seyn, daß dieser Strich auf unserer Vasenabbildung eben so wenig zufällig seyn könne, als der Ring an jener Statue, und daß daher beide wohl auch auf einerlei Weise erklärt werden müssen. Die wahrscheinlichste Meinung wird immer diejenige bleiben, wo nan sich eine Art von Bewalfnung oder Beschirmung des einen Fußes darunter denkt, die dadurch gleichsam nur angedeutet, nicht völlig ausgedrückt wird. Es ist bekannt, daß mehrere kriegerische Völkerschaften im Alterthum, je nachdem sie bloß Schleuderer und Wurßpieswerfer, oder Lanzenstreiter und zum schweren Kampf gerüstet waren, bald den linken, bald den rechten Fußs nur mit einer Fußschiene oder Kniedecke

ziriac zu Ovids Heroiden T.I. p. 224, f. und die ven Straveren zu Hygln. f. 107, p. 198, angeführten Scholiästen. Ein bekannten Basrelief im Capitollnischen Museam zeigt die Theits im Menwest der Handlung, wo sie den kleinen Achill an der reteinen Ferse hält. Si Museum Capitol, T.I.V. tob. XVII Und so stellt es anch die tabuls I liaca ore, wo sich Fabrotti and das Capitolinische Relief beyuft. Diese Tradition haben betonders anch die Steinschneider angenommen, die uns den Achilles in des Stellung zeigen, wo er sich den Pfeil des Paris aus der Ferze zielt, woil diese etwas gewaltsame Stellung ihrer Kunst einen angenehmen Gegenstand darbot. S. Museum Florent T.II. 126, 2. und den Stoschischen Gatalog. Class. III. n. 277-80. mit Winkelmanns Beinerkungen p. 351bewaffnet trugen \*), und daß dieß sogar bei einigen Völkern, wie bei den Aetoliern und Samniten charakteristisch war \*\*). Wie leicht wäre es möglich, daß man auch hier auf eine solche ein-

e) Nur der Fuß hatte eine Kniedecks, der vorgestett wurde. Nan wurde aber beim Verfen und in der leichten Armatur det linke Fuß, beim stätigen Kampf aber der rechte vorgesetzt. Veget de R, Mil. I., 20: p. 2n. Stewoch. "Steindum prateera, eum missilinbas glitur, sintatros pedes in ante milites habete debete – sed eum ad pila venitur, et mann ad manum gladis pugnatur, tune dextros pedes in ante milites habete debete."

\*\*) Man erinnert sich an das streitige Wort ærjevajes beim Demothenes, wichelse solon die Alten ærjevajes laten, und wobei Ulpian p. 24. die Benorekung macht, ör rose fra geparafran, vör fersyo möde yogani igenres, rön di frego faktogasion. Nun ist zwas tehoni durch Meurs in a Leet. Att. H. 11. p. 75. und Blanchard anm Arrian langt ausgemacht, daf jese Truppen de Philipp artigajes hiersen (S. sum Hesychius T.H. e. 1979, 2.): allein der Zweield er Alten slebs betweits tehon hinklaglich, daf die Sitte, von welcher hier die Rode ist, sehr bekannt teyn mufste. Vorralglich merkwirfelj ist in dieser Radisicht ein Fragment dee Earstjades aus seinem Melegger fragm. VI. p. 456. Be ek. wo die Röstung der Aetolischen Sohne des Thessian geschildert wirdt:

- oi di Ossia

Κόροι (sic. Valk.) το λαιόν έχνος ανάρβυλοι ποδός. Τίν. δ΄ εν πεδίλοις ώς ελαφρίζον γόνυ

Έχοιεν, όε όδη πάσιν Αιτωλοίε νόμος.

Eben diese Sitte der Aetolier führen auch die Scholien zum Pindar IV, 133. au. Die Aetolier unterschieden sich vielleicht nur darin besonders, dass sie den Fuss, den bie als füssige Bewaffnung habe aufmerksam machen wollen, ohne doch gerade die Sache einer eigentlichen Ausführung werth zu halten \*)? Hr. von Italinsky erinnert sich hierbei an den Jason,

Wurfspielwerfer geschirmt tragen sollten, blofs trugen, und den richten, der röckwarts staud, wider die sonstige Gewolnheit, bedeckten. Darum fallte auch Aristoteles, der diese Stelle tadelt beim Marcob. V. 18. etwas Ungsentinte dahn. Vergl. Heynes VIII. Excuss zum VII. Buch der Ameide p. 155. Vielleicht liefer sich aus diese betondern Sitze selbst die Statue in der VIIIa Borghese für den atolischen Melenger erklaren. Von den Insinchen Volkern, die ähnliche Sitten lasten, siehe die Collectaneen beim La Cerd au zur Annies VII, fügb.

\*) Bemerkenswerth scheint mir auch noch der Umstand, daß in den bekannten Gemmen, wo Achilles sich die Beinschiene umschnallt (Siehe die Abbildungen in Caylus Recneil T. I. tab. 50, 5. und drei merkwürdige Vorstellungen in Tassie's Catalogue n. 9277. und 9288. Plate I.II ) und die nach der unter dem Namen Cincinnatus bekannten schönen Statue copirt sind, Achilles immer nur e i ne Beinschiene anlegt, gewöhnlich an den linken Fuss, und von einer zweiten gar nichts zu sehen ist. Auch sind in diesen Gemmen Riemen oder Schnallen, die gerade über dem Kuöchel diese Knieharnische zusammen halten, incoDigez (sie wurden nach Apollonii Lexicon Hom. s. v. p. 350. erst nach den Knieharnischen übergelegt), sehr deutlich zu sehen. So wie nun der Riemen des Schwerdtes oft an den Heroenfiguren das Schwerdt selbst andeutet, und der Hehn auf dem Kopfe die ganze Armatur : so konnte ja sehr wohl auch das blofse imopogios statt der พทัพเร von den Künstlern gesetzt worden seyn, da diefs ganz auszudrücken einen hafslichen Uebelstand an der gander bei einem Opferfeste des Pelias nur mit einem Schuhe erschien, da er den andern beim Durchwaden eines Waldstroms verloren hatte. Man weiß, daß Pelias hierdurch an einen Orakelspruch erinnert und bewogen wurde, dem jungen Helden den gefahrvollen Zug nach Colchos anzubefehlen. Ich werde mit niemand streiten, der dieser Erklärung beipflichten will, da ich selbst kaum etwas befriedigenderes aufstellen kann. Nur scheint mir der ganze Bewillkommnagsact und die Stellung beider Figuren gegeneinander nicht recht zu dieser Erklärung zu passen, wobei es allerdings auch sehr befremden müßte, daß, da hier alles auf die einfüßige Beschuhung ankäme, der Künstler gerade den Hauptumstand so nachläßig ausgedrückt haben sollte. Und doch pflegen übrigens unsere Vasengemälde auch in

sen Figur gemacht hätte. Noch bemerke ich, daß unter den sehnen, sogenannten Gladistorstatten in der Anükersellerie zu Dreden, die eine Kriegerißer aus die eines solchen Ring oder Riemien um den einen Fuß oberhalb der Knochel hat, und daß eine Statue der Thraitchen Königs Lyung ausdrücklich 1900sprüß genannt wird in den Analeet. T. III. p. 125. CCCVII. gerade wire Jason in Findars Fyth. IV. Vielliecht itt die ganes Fabel vom einschultigten Jason nichts weiter als eine falsche Auslegung eines siten Bildes, was den Jason in einem Beinharmische verreillte. der Angabe der Beschauung sehr genau zu seyn!

#### Beilagen.

— Die Vorstellungen, wo ein junger Krieger einem alten die Hand reicht, komngen häufig auf unseen Vasen vor, aber mit großer Verschiedenheit.
Nichtüberall stellen sie einen aukonumenden Gastfreund vor. Zuweilen scheinen sie den letzten
Seegenswunsch beim Abschied anzudeuten. Ich
besitze die Zeichnung von einer Vase, die hier
verkauft wurde, und zu Locri gefunden worden
war, wo ein alter Mann, mit einem weißen
Haupte und Barte einem jungen Krieger die Hand
giebt '). Ich denke mir den Peleus dabei, der
dem scheidenden Achülles, die Regel und Lehre
giebt: hemme deinen aufwallenden Zorn! —

Neapel.

TISCHBEIN.

<sup>\*)</sup> Wir werden sie nach neuern Nachrichten in den Homerischen Abbildungen des Herrn Director Tischbein erhalten.

2

Wenn der Heros, der einen Schild trägt. auf dem eine Schlange gemalt ist, Alkmäon seyn soll (welches auch nicht so unwahrscheinlich ist, da die Vorstellungen auf den Vasen, in denen ein so bewafneter junger Mann erscheint (die auf der vierten Tafel ausgenommen) aus dem Mythos dieses Heros ohne großen Zwang erkläret werden können.) warum kann nicht auch hier die Ankunft des Alkmäon beym Phegeus oder Oeneus oder sein Abschied von einem von diesen dargestellt sevn? Warum will der Neapolitanische Erklärer diesen Heros hier durchaus in einen Jason verwandeln? Wegen des über den Knöcheln des linken Fusses gezeichneten Strichs, durch den der in dem Mythos des Jason so berüchtigte eine Schuh angedeutet seyn soll. Sollten aber die Vasenzeichner, die jede Kleinigkeit, besonders im Putz und Anzug der Figuren mit so ängstlicher Genauigkeit ausführen, die auf so mannigfaltige Weise die Füsse derselben bekleiden, sollten diese genauen Zeichner gerade hier, wo der Schuh des Helden ein charakteristischer Umstand zum Verständnis der Vorstellung ist, denselben blos durch einen Strich, der überdiess nicht einmal am rechten Orte stünde \*), haben andeuten wollen? Wo ist ein ähnliches Beispiel von einer solchen nachläßigen Bezeichnung eines Hauptumstandes auf irgend einem alten Monumente anzutreffen? Eine Statue im Museum des Prinzen Borghese (in der Villa Pinciana) scheint hier zu einiger Erläuterung angezogen werden zu müssen. Es in eine schöne ganz nackte, jugendliche Heldenfigur, die auf dem Kopf einen zierlichen Helt trägt. Sie ist etwas über Lebensgröße. Um den rechten vortretenden fuß ist ein etwa außerthalb Finges breiter Ring über den Knöcheln erhaben gearbeitet.

") Nach der ältesten Ueberlieferung in einem Fragmente des Pherecydes, dar uns der Scholiast zu Pindars Pyth. IV, 235. aufbewahrt hat, vergafe Jason den linken Fufs zu beschulien. Und diess ist auch in der bekannten, vormals zu Versailles, jetzt hoffentlich im Central-Museum zu Paris befindlichen Statue, die man sonst Cincinnatus naunte, die aber Winkelmann in seiger Geschichte der Kunst zueret für einen Jason erklarte, genau beobschtet, so wie in der schöneu Copie, die Gavin Hamilton in der Villa Adriani zu Tivoli fand, und nach England verkaufte, wo sie jetzt im Besitze des Marquis v. Landsdown ist (S. Raspe zu Tassie's Catalogue p. 5/11.). In einer zweiten Copie im Museum Pio - Clememinum T. IV. . 188. ist, wie Visconti bemerkt p.64. blofs durch die Ungeschicklichkeit der Bildhauer der linke Fuß zur Beschuhung gekommen. So viel ist gewifs, dass Hr. v. Italinsky's Meinung dadurch sehr an Wahrscheinlichkeit gewinnen würde, wenn der Strich auf unserer Vase am rechten Fuße ware.

Winkelmann (mon. in ed. S. 35.) nennt diese Figur dieses Ringes wegen einen Mars in Fesseln. Visconti eben dieses Umstandes wegen, Achilles, und hält den Ring für das Stück Armatur ἐπισφύριον genannt, welches der Künstler dieser Figur angelegt habe, um dadurch den einzigen verwundbaren Fleck am Körper dieses Helden, und ihn selbst zugleich mit zu bezeichnen \*). Allein nach dem einstimmigen Zeugnifs der Alten hielt Thetis den Knaben Achilles nicht am Bein über den Knöcheln, sondern an der Ferse, als sie ihn in den Styx tauchte und an dem Fleck nur. wo vor der Hand der Mutter das-magische Wasser die Haut nicht bespülen konnte. blieb sie verletzbar. Sollte nicht auch der an dem Fus des Heros auf der Vase gezeichnete Strich, der sich gerade an der Stelle befindet wo an der Borgliesischen Statue der Ring gearbeitet ist, einen ähnlichen Ring bedeuten? Ob nun dieser zum Schmuck oder zum Halt einer Waffe

<sup>9)</sup> Viscouti hat diese Erklärung, mach welcher er diese Statue der einem einlites und den Ring über dem Knochel für ein schlützendes Band (una fascia) halt, meines Wissens zuerst in einem Briefe vorgefregen, den er, sop rå, la statud els Sole, an den Printen Marco Ant. Dorg frese, im Jahre 1771 zu Rom drucken lieft. Anfis neue erwahnt er dieser Erklärung zum Pio-Clement. T. I. p. 62. uot. b.

diente, läßst sich für jetzt noch nicht näher bestimmen, bevornicht die Vergleichung mehrerer ähnlichen Monumente, die Zeit und Gelegenheit zuführte, und glücklich ungewandte Winke der Alten weitere Belehrung geben.

UHDEN.

#### VI.

# Sechstes Vasengemälde.

Theseus bestraft den Fichtenbeuger

1.

Theseus erste Heldenabentheuer.

Zovs fürwahr ist Rächer dem nahenden Mann, und den Fremdling Gastbar, welcher den Gang chrwirdigen Fremdlingen leitet. Opyssze IX, 270, nach Vofs.

DYSSEE IA, 270, nach vois.

Wer sich an einem reisenden Fremdling vergriff, war ein Barbar in den Augen des früh humanisirten Griechen, und wer die Welt von einem solchen Ungeheuer befreite, konnte eben so sehr auf den Dank seiner Mitbürger rechnen, als wenn er ein reissendes Thier, einen Löwen oder Eber, der ihre Heerden zerrifs und ihre Fluren verwü-

stete, heldenmuthig erlegt hatte. Darum erzählten sie auch von ihren zwei wohlthätigsten Heroen, dem Hercules und seinem Nacheiferer in Bekämpfung der Ungeheuer, dem Theseus, den man daher auch den zweiten Hercules nannte. so viele Abentheuer, die sich auf die Bestrafung und Erlegung jener Unholde bezogen, von welchen friedliche Wanderer angegriffen, zu ungleichen Wettkämpfen genöthigt, und grausam ermordet wurden. Es hatten alle diese griechischen Helden- und Rittersagen die freundliche Absicht, die Ausbrüche wilder Gewalt und frechen Uebermuths durch merkwürdige Strafexempel zu bändigen, Ehrfurcht gegen die harmlosen Wanderer zu gebieten, und - was dem rohern, ungebildeternVolkssinn den lebhaftesten Eindruck göttlicher Rache und unfehlbarer Bestrafung giebt - das Recht der nie ausbleibenden Wiedervergeltung in |derben Kraftäußerungen zu predigen. So wie die weit ausgreifende Fabel von den Irren und Thaten des Hercules einen Busiris auf eben dem Altare bluten liefs, den er so oft mit dem Blute der Fremden,gefärbt hatte, einen Diomedes von den Pferden zerfleischen liefs, denen er seine Gäste zu zerreißen vorgeworfen hatte, einen Lityerses selbst in die Garben einbinden liefs, in welche er die Köpfe der unglücklichen

Wanderer, die mit ihm nicht um die Wette Garben binden konnten, zu stecken pflegtet: so, sagten die Corinthischen und Athenischen Volksüberlieferungen, strafte auch der junge Theseus auf seiner ersten Wanderung von Troezene nach Athen die blutdürstigen Unholde, die damals den Weg an der felsigten Küste des Corinthischen Meerbusens überal mit Spuren ihrer grausamen Mordlust bezeichneten, und zahlte ihnen mit ihren eigenen Grausamkeiten. Plutarch, der die darüber vorhandenen Sagen nach seiner freilich etwas unkritischen Manier zusammengesthmolzen hat \*), er-

\*) Plutarch beruft sich im Leben des Theseus außer dem Hellanicus, den er doch wahrscheinlich nur aus Excerpten kannte, so wie den Pherecydes, einige Mal' auf den leter, den gelehrten Schüler des Callimachus, dessen 13 Bücher Ar2idus die vorzüglichste Quelle der spätern Scholiasten zum Apollonius Rhodius, Thucydides, und selbst des Ulpian und des Lexicographen Harpocration gewesen zu seyn scheinen. Am altermeisten hat er ohne Zweifel des Philochorus Arils in 17 Bückern gebraucht, die er auch allein 6 Mal und unter allen am häufigsten citirt. Außer diesen allgemeinen Quellen der Attischen Sagengeschichte (S. Heyne zum Apollodor p. 808-811.), kannte er auch das von einem gewissen Nicostratus knrz vor dem Zeitalter Alexanders aus schon vorhandenen Liedern und Hymnen zusammen gestellte epische Gedicht, die Theseis, worauf er sich bei Gelegenbeit der Amazonen cap. 27. beruft. S. Heyne zum Apollodor p. 894. Ich glaube, dass in dieser Theseide, wie in Pisanders Houseau, die Heldengeschichte recht ab o uo anling, und also auch diese frühen

zählt der Hauptsache nach Folgendes hiervon (in vita These i c. 6-8.): Der junge Theseus, angefenert vom Ruhme seines Vetters, des Hercules, beschloß die Reise zu seinem Vater nach Athen sogleich mit solchen Heldenthaten zu bezeichnen, die das Gepräge seiner edeln Abkunft und seines ritterlichen Vorsatzes trügen, niemand selbst Gewalt zu thun, aber fremden Frevel zu bestrafen "). Sein Pflegevater, der alte Pittheus zu Troczene, versuchte zwar alles, um ihm die Gefahr einer Landreise durch unwegsame, und jetzt während der Abwesenheit des Herkules von Räubern und Schnapphälmen aller Art unsicher gemachten Wege vorzustellen, und rieth ihm

Heldenhaten weitlanftig aufgeputte erschienen. Aber auch im Tragiker gaben für Contingent zu dieser Biographie, des Theseus, und es ließen sich vielleicht mehrere pottische Ausdrücke daraus erklären, z. B. von der Crommyonischen Sun, die er nach e. g. der mögergen eitigte. Es ist merkwürdig, das auch Lucian im Jupiter Tragoedus o. 21.
T. H. p. 666, gerade auch von diesen gielgendlichen Stursfenstaberungen der Theseus denselben Ausdruck braucht. Ich glaube, er ist aus dem Theseus des Enzipldes, da dieser Tragiker das Wort ndgepgen, selbst in dieser Zusanumensetung (S. Ellettr. 509.) sehr liebt.

\*) Vollig wie die Chevaliers errans et parfaits im Mittelalter. S. Curne de la Palaye, 5te Vorlesung in den Memoires de l'Academie des Inscript. T. XX. p. 681 mit den Anmerkungen aus Perceforest p. 818. redresser les torts etc. dringend die Reise durch eine schnelle Ueberfarth über den Saronischen Meerbusen abzukürzen. Allein diese Vorstellungen brachten gerade die entgegengesetzte Wirkung hervor. Er brannte für Begierde, auf jener Straße die erste Ritterprobe abzulegen,

Perchè dietro al periglio, e à la fatica Segua la fama e il debito ne dica.

ARIOSTO, Orl. fur. Cant. IV. 56.

Die erste Tagcreise brachte ihn bis in die Gegend von Epidaurus, wo ihn ein wilder Unhold, Periphetes, mit seiner Mordkeule anfiel. Man entdeckt in diesem Abentheuer sogleich eine auffallende Aehnlichkeit mit dem Cacus, dessen Kampf mit dem Hercules die römischen Dichter besungen haben. Periphetes ist, wie Cacus, ein Soln des Vulcans. Beide erhalten ohngefahr auf gleiche Weise ihren Lohn, und hätten wir die alte Theseide noch, so würden wir wahrscheinlich in den gelehrten Dichtern Virgiltund Properz einige Nachalmungen mehr zu bemerken finden. Die Keule des Periphetes wurde von nun an die Siegeswaffe des Theseus \*). Mit ihr geschmückt

<sup>\*)</sup> Aber auf unserer Vase erscheint er nach der ältern Tradition, noch mit dem Schwerdte bewaffnet. Es hat also auch mit dem Theseus eben die Bewanduifs, wie mit dem

setzte er seinen Weg bis zum Eingang der Landenge von Corinth fort, wo ein anderer Frevler,
den man in der ganzen Gegend nur schlechtweg
den Böse wicht (Ehir), nannte \*), sein Unwesen trieb. Der Kerl hatte eine solche Körperstärke, daß es ihm, der allgemeinen Sage nach,
ein leichtes war, die Pignen und Fichten, womit

Herkules, den frihere Dichter, und Bildwerke (wie en dem Throne des Amyclseus) in Schwerdt, Schild und Rästung darstellten, spiter aber erst nach dem Athenseus XII, 1. p. 512. F. Stesichorus, oder nach Strabo XV. p. 1009. B. Pisander in seiner Heraclea mit Keule und Löwenhaus bewäßnete.

\*) Sives erklart Hesychins durch alierns, naudoyos, Ancies. Schon Aristoteles Rhet. III, 3. p. 198. Schrad, führt es als eine Glosse, oder einen veralteten Provinzialism an-Indels braucht es Aeschylus Agamemn. 757. noch von dem Löwen, und so brauchen es von reissenden und verderblichen Thieren auch die Alexandriner, die im Gebrauch dieser seltenen Wörter ihre Gelehrsamkeit zeigten, wie z. B. Callimachus II. in Apoll. 92. mit Spank. Anmerkung. Daher muss auch bei Lycophron in zwei Stellen 386 und 530. statt des in der Oxforder Ausgabe gegebenen eners gelesen werden sirus. Man vergl. das feine Epigramm auf einen Hahn, den ein Fuchs getödtet hatte, von der Anyta in den Analect. T. I. p. 199, XI, Unvisores ofice Augendin intagin extense, und das von Martin Var. Lect IV, 16. p. 100. augeführte Fragment aus dem Thamyras des Sophocles. So war also der Name Eins in jener Gegend nichts weniger, als ein Eigenname, sondern er hiefs so, wie der berüchtigte Cartouche lange Zeit in Paris le voleur hiefs, par excellence.

damals die Felsenwege am Isthmus dicht bewachsen waren, so wie er sie mit gewaltiger Faust anfaste, krumm zu beugen, und er erwarb sich dadurch den Zunamen des Fichtenbeugers (πιτυοκάμπτης). Nun stellte er sich an den Weg, und forderte die Vorüberreisenden heraus, es ihm in dieser Kunst gleich zu thun. Diess war damals eine sehr gewöhnliche Art, Reisende mit einem Scheine von Recht zu ermorden. Man nöthigte sie zu einem Wettkampf, dem sie nicht gewachsen waren, und fand dadurch einen Vorwand, die Ueberwundenen hinzurichten. diess war auch hier der Fall. Der Bösewicht hing alle die Unglücklichen, die so in seine Hände fielen, gerade zu an die Fichten auf, die sie nicht krumm zu beugen vermochten. Allein Theseus, zn gleichem Wettkampf aufgefordert, zeigte nicht nur, dass er ohne alle Uebung in dieser sonderbaren Kraftäußerung dennoch eben das leiste. was jener vermochte: sondern er bestrafte auch den Frevler mit gerechter Vergeltung, ermordete ihn. und hing ihn eben so an eine Fichte auf, wie er vorher die Ueberwundenen aufzuknüpfen pflegte \*). Der spätere Nationalstolz der Athe-

a) Ich ergänze hier verschiedenes, was eigentlich nicht im Plutarch steht, aus Apollodor und Diodor. Plutarch drückt sich sehr behutsam über diesen ganzen Hergang aus c. 8.

ner, die ihren vaterländischen Heros Thesens in allen so gern dem Nationalheros der Böotier, dem Hercules, gleich gemacht hätten, erdichtete nicht allein überhaupt fast zu jeder großen That des Hercules eine ähnliche des Theseus °), um so den

p. 16. Leopold. Er isget nur im Allgemeinen å rydrag manke stygen, rivng åtigknyn strön. Indels zielte er doch and frehen Fall auf die bekanner Sage, das der erschlagene Sinis nuch att eine Fichte gehangen worden sey, weiere Andere darun gehangen hatte. Dem nur dieß halte ich für die utsprängliche Erzählung. Die Fabelei, mit dem Zerräsen der Meuschen durch losgeschnelber Fichten, und mit dem abnilghen Tode des Sinis häbte ich, wir weiter unten gezeigt werden wird, für eine blossespatere Witzelei aus der Ableitung des Worts hervossigstran. Der gelehrtette aller trünischen Dichter nach dem Virgil, Propers, hatte ohne Zweisel bei seinen arbei eres Sinis III, 21. 36. einen griechischen Dichter vor Augen, der nur noch vom Anthurgen der Cohervundeuen sprach.

9) Fast die halbe mythische Geschichte des Theseus erhalt daburch ihre richtige Dentung, das die Ahener mit literem Theseus in uichts geringet seyn wollten, als die Bootier mit ihrem Herkules. Man hat auch diese Nachahmung in einzelnen Stücken längst bemerkt (S. Hey ne zum Aprilodor p. 531-1): sie verdiente aber einmal gang durchgefalhrt zu werden. So itt nicht Aegens, so
Melern Neptun der Vater des Theseus. Dabee erklart sich der ganze Amazonenstreit in der Geschichte des Theseus (v. Taylor Leet. Lysiac. c. 4.) und die Verwechslungen der Namen Hippolyte und Autiope. Wer siech hier nicht die Parallele zum Herkules? Daher, um nur noch einige der wichtigenen Hauptmomente zu berührten, der Centuntanteit des Theseus, so wie Haukules bis vieuer Einkeln

Böotiern überall eine Parallele entgegenstellen zu können, sondern schmückte insbesondere auch diese Jugendabentheuer des Thescus durch Vervielfältigung der Räuber und Frevler aus, die alle von dem jungen Heros beim Antritt seiner Wauderschaft auf dem Istimus bekämpft und erlegt worden wären \*). Die Räuber und Unholde wach

beim Pholus mit ihnen handgemein geworden war. Daher die Hollenfahrt des Theseus, der selbst diefs Abentheuer dem Herkules nicht allein augestelnen durfte. Wenn der Thebauer erzählte: unset Herkules mufate euren Stammhelden, den Theseus, o ihr Athener! erst aus dem Hollenge-fangniss wieder befreien is o erwiederte der Athener: dafür hat auch unset Theseus- die Sache der Herzeliden gegen den Eurystheus verfechten (Boerat. Pange. 6,3) und seine sählteiche Tempel, bis auf viere, alle dem Herzeliden gestellt, das der Bertelle Bertel

9) Da fast alle Fette der Alten durch symbolische Ilnadlungen gleichsam lebendige Utkinden alter Übertieferungen waren — ein Gesichspunkt, den Ift. Dorn ed den in einem Phamenophis sehr schön zur Erklarung der ägtpätchen Fette aufgefaft bat, am welchem aber eine antiquarische Eanmlung, wie Meursii Graccia feriata betachter, nicht weniger fruchture behandelt wwerden könnte — 1 to dürfen wir um sincht wundern, auch in Athenischen Fettaufzigen symbolische Spuren von Theesen Wegeläuberung zu finden. Wenn die Athener ihre heilige

sen hier nach, wie die Köpfe des Lernätschen Wasserdrachens. Vielleicht ließe sich aber dieß ganze Fabelgewebe so noch am leichtesten entwirren. Theseus tödtete wirklich einen handvesten Räuber, der an dem engen Felsenpaß zwischen Corinth und Megara am Meere den Vorüberziehenden aufpaßste, mit Namen Sciron \*), und warf seinen Körper ins Meer. Der Kerl war, wie alle diese trotzigen Ungeheuer und Reken auch in der neuen Romanze nach den Dichtungen des Boneten Romanze nach den Dichtungen des Boneten werden die seinen Romanze nach den Dichtungen des Boneten werden die seine Romanze nach den Dichtungen des Boneten werden die seine Romanze nach den Dichtungen des Boneten werden werden werden die seine Romanze nach den Dichtungen des Boneten werden werden

Deputation (Ocupios) auf der geweihten Straße, die daher Pythias hieß (S-das Fragment des Ephorus beim Straße L.K. p. 646. C. Jum Gott useh Dephis chicktern; giengen, wie Aeschylus sagt Eumenid. 15. stardosonol 149air statiste, den Weg sindern sollten. Da die gelehrten Scholien zum Aeschylus hier ausdrücklich eine Deutung auf den Theseus finders is osehe ich nicht ein, warum man Stanley's Erklärung dieser Stelle nicht annehmen wollte. So pholecle hatte in seinem verloren gegangenen Theseu den Helden selbst diese Thaten prüchtig erzahlen Lasen, wie wir aus einem Fragment (p. 618. ed. Brunk.) wiisent word wir aus einem Fragment (p. 618. ed. Brunk.) wiisent word word wir einem verloren Zerelgen deutsplasse zweisch windsplasse zweischen (darunter sind auch Räuber und andere Unholde begriffen. S. Aechyl. Eumenid (618.) zieh.

\*) Dieß halte ich für den wahren Nomen des Rüubers, daei auch in der Benennung Seironische Klippen gögerphisch fordauerte. S. Ord. Metam. VII, 446. vergl. die Sammlungen von Mezirine Commentaires sor les épitres d'Ovide T. I. p. 132 fl. und Munker zum Hygin. f. 25, p. 103. Stay. jardo und seiner Nachfolger; ein großsprecherischer Eisenfresser, und rühmte sich Fichten beugen und Bäume entwurzeln zu können \*). Daher hieße er im Spott der Fichten beuger, weil gerade in jener Gegend am Isthmus die Fichtenwälder am häufigsten waren \*\*). Denn sonst hätte er eben so gut auch Eichen- oder Tannenbeuger heißen können. Hauptsächlich darum, weil Theseus den Leichnam ins Meer geworfen, und nicht begraben hatte, mußte er sich, laut einer alten Sage, in Athen im Delpfinium vors Blutgericht stellen \*\*\*). Eine alte Spottüberlie-

<sup>\*)</sup> Man denke z. B. nur an den rohen Giganten Enceladus, den Horaz Od. III, 4. 48. euulsis truncis audacem iaculatorem nennt.

<sup>\*\*)</sup> Diber war unch der Fichtenkrum der alteste Siegehrans in den Inthmischen Spielen. Denny, sagte die Ubehrieferung, der Korper des ertrumkenen Beliectretes wurde hier an die dem Meere nahe gelegenen fichten angespiklik, mach dem Vesse des Euphenion beim Plutzach Sympos Vs. p. 515. Step li. Nadiorers die ve siego ist "inzukiust too leet ich statt des verdorbenen akties in meiner Stephanischen Ausgebe) meiners. Noch spitter fand man hier Fichten in der Kütte, und eine davon sollte oben, wie die Antiquairet ungten, das Andenken des Sinis forpflänzes. Pass III. z. p. 179. Fac. Und im Tempel den Neptuns auf den Istimus waren Alleen von schlanken Fichten oder Piguen gepflänzt, Paus. dennd, 131.

<sup>\*\*\*) 6.</sup> die Stellen in Meursius Theseus c.6. p. 29. Auf diese Unrecht, dass Theseus selbst seinem Feinde das

ferung der Athener\*) zeigte ohnweit Megara noch die Scirorischen Klippen, in welche die Knochen des Ungeheuers Sciron verwandelt worden waren, und naunte sie die Scironischen Felsen. Theseus war, wie Hercules, vorzüglich ein Rächer des gebrochenen Gastrechts \*\*). Darum erhielt nun diese Erlegung des Sciron anch von dieser Seite noch allerlei Ausschmückungen. Das erste, was der Gastgeber dem ankommenden Gastfreunde in jenen Zeiten reichen liefs, war ein Fußbad in warmen Wasser, um dem ermatteten Wanderer

Begrabnifs nicht verstattete, zielt Statius Theb. XII, 575. saenum velles Scirona crematum.

\*) Ich zweiße ger nicht daran, des die bekannte Spottsnehr der Athener gegen die Megarenter (mai erinnere sicht an die Megarenischen Schweichen in den Acharnen des Aristophanes und an das bekannte Spottorakel dersoon Meyangies 1 x x x.) auch in diesen Scironischen Klippen eine für die Megarenter machtheilig Detuntig van finden wusste. Darum vertheidigten sich eben, wie Plutarch in Thea. c 10. ausdrücklich bemerkt, die Megarenser gegen diese Sücheleien und leugenten das ganne Factum.

Sticheleien und leugneten das ganze Factum.

\*\*) So wie er auch durch die Herablassung, womit er bei

der armen Heesle einkehrte, und ihren Krinterfalts sich schmecken liefs, der Godefide ein denn so sehnen Denkmat stiftete, sil Herende sudre seine Einkehr beim armen Molorchus. Gallimachus verherrlichte jese Bewirthung durch sein gelehres und im Altertuhm berühmte Gulcius Heeale, und beide Heroen, Herenlus und Thesens wunden deswegen oft gepriesen. s. Heyne z. Appollod. p. 541. Bentley zu Gallim. Frag un, p. 310.

Vasengemilde II. Heft. K

die Müdigkeit aus den Füssen wegzuwaschen Der Unhold Sciron, sagte die fromme Dichtung; kehrte diese Sitte um. Er zwang seine Gäste; ihm die Füße zu waschen, und gab ihnen, imdem sie damit beschäftigt waren, einen so nachfärücklichen Tritt, dals sie vom steilen Felsenabhange herab in die See flogen \*\*). Thesens übte auch darin das Vergeltungsrecht an ihm. Ferner' dem schläfernden Gaste wieß der Wirth in der Gallerie oder Halle des Vorhauses ein mit Fellen und Decken weich zubereitetes Bette an \*\*\*). Dä gab es einen Unhold, sagte die athenische Fabel, der latte zwei Bettstellen, eine sehr kurze und sehr

9) Die Stellen aus der Odyssee n. B. XIX. 537. his Feith p. 579. f. sorghlitg angefährt. Das Alterthum kannte noch eine zweite Geschichte, wo das Recht der Gauffreundschaft durch ein hiuterlistige Gaubad auf selbndlichte göbenen marde. Die Tochter des Konigs Gocalus in Siellien goisen auf den Gauffreund ihrer Vaters, den Minon, ab er, im Bade auf, statt des warmen Wassers, siedendes Pech, wie Zenobius Pron. Cent. Uv. 92. p. 110, oder siedendes Wasser, wie die Scholien zu Findarn Nem. IV. 93. erzählen. 5. Meurstäu in Gretz III. 5. p. 123.

\*) So erzahlen mit kleinen Verzanderungen diesen Freval Diedor IV. 59. Pansan. I. 44. Platzuch, in Thee. c. av Diedor und Pansanias gedenken dabei noch einer großen Schildkröte, χελώνη, die unten am Meere gelauert und die Herzbegewarfenen gefressen habe. Wahrscheinlich, eine etymologische Fabelei, da man einen Felsen neben den Schrönischen Klippen, die Schildkröte naunte.

\*\*\*) Z. B. Ilias IX', 657. XXIV; 644. Odyss. III, 399.

#### Theseus bestraft den Fichtenbeuger.

lange?). Wan nun der Gast von kleiner Statur, spifährte ihn der Bösewicht beim Schlafengehen an die lange Bettstelle, und dehnte und reckte

Wie sehr ist es au bedauern, daß wir das sstynische Drama des Euripides, welches den Namen Sciron führte, werlchren haben! Daraus würde meine Muthmasung, m. daf alle die hier angefährten Unthrend eme minigen Sciron zugehoren, hechtst wahrscheinlich volle Bestätigung erhalten. So muß in jenem Stücke auch das faatse Gastbette vorgekommen seyn, das man gewohnlich dem Unthold Procuntes besonders auschreibt. Ich glaube dieße mit Recht aus einem merkwärtigen Bruchstücke dieses Drama beim Pollux X, 55 schließen zu können, wo Sciron ohne Zweiel seinen Gast au das bewufste Bette fährt, und ihm segt:

Σχεδόν χαμεύνη σύμμετρος Κορηθίας Παιδός, ανεφάλε δ' έχ' ὑπερτείνεις πόδα.

d. h. das Faulbettehen ist, wie einem Corinthischen Madchen (von gutem Willen) angepasst! dein Fuss geht nicht über den Bettsack (so erkläre ich zvetalov. S. Poll. X. 41. und Hemsterhuys zu Lucian, Ind. Vocal, c. 4. p. 86.) hinaus. Euripides liefs den Frevler also hier eben so bitter scherzen wie den Polyphem in dem noch vorhandenen satyrischen Drama, dem Cyclopen bei seinem Menschenfrass. Ja selbst das zweite bekannte Fragment aus eben diesem Sciron, das gleichfalls Pollux anführt IX, 75. wo von dienstferrigen Madchen die Rede ist, die jemand für eine gewisse Summe ausbietet, wurde ich auf den Umstand beziehn, dass Sclavimen dem Gaste die Füsse wuschen, wie dort dem Telemach beim Menelaus Qdyss. IV, 49. oder auch wohl die Tüchter und Frauen im Hause Odyss. III, 464, S. Athen. I, 8. p. 10, E. und Lent Geschichte der Weiber im heroischen Zeitalihn, unter dem Vorwande, dem Gaste das Bette anzupassen, so lange, bis ihm die Seele ausfuhr. War hingegen der Gast lang und schlank gewachsen, so brachte er ihn zur kurzen Bettstelle, und metzelte und stummelte so viel von ihm ab, bis er hinein gieng. Auch ihn maafs Theseus mit eben dem Maafse, womit er andere gemessen hatte. Wer sieht nicht in allem diesen spätere moralisirende Zusätze, wo man, wie überall in diesen Mythen, einem einzigen Stamme immer neue Sprosslinge der fortdichtenden und ausschmückenden Phantasie aufpfropfte. Dass dies auch hier der Fall war, beweifst unter andern noch der Umstand, dass man für diesen Unhold nicht einmal einen eignen Namen zu finden wußste. Denn, so wie Sinis, ist auch Procrustes, oder

ier, S. 70. und darns schließen, daß auch ein Fußbad in jenem Drama vorgkommen, wobei sich Sciron aller-lei muthwälligen Scherz erlaubt habe, und so ließe sich schon aus diesen wenigen Bruchtsteken ohngefahr der Gang des gannen Stocks ernahen. Was übrigens als oop pelte Bette sinlangt, so reden awar die übrigen Mythologen mit volt einem; allein die Sache selbst scheitt diese Aus-legung aus fodern, wie es anch ausdrücklich beim Hygin f. 33. ernahlt wird "all füne hoepes enn wenisses, al longiori etat, mindri leton proposito, religium corporis partiefit pracidebati ihr sinem berviori statuta erat lects "lünglori dane, linedlibus suppositi extendebat aum, verjunge dum letti löngitundienm segunzet."

Damastes, oder Polypemon nur Zuname des verstümmelnden und verderbenden Bosewichts \*).

\*) Daher erklart sich nun auch die, usch Meursius in Thes. c. f. p. 16. und c. 7. p. 22. auch von Hevne z. Appollod. p. 879. bemerkte Variation in Angabe der Eltern und des eigentlichen Namens dieses Ungeheuers. So heifst Sinis bald ein Sohn des Neptuns (weil er am Isthmus wohnte) bald ein Sohn Polypemons. Darinnen stimmen aber schon die Scholien des Eurip. Hippolytus 977. und zur Einleitung in die Isthmia des Pindars überein . dass Sinis den Beinahmen Procrustes geführt habe. Hingegen hatte der Sophist Lycophron (der wohl von dem spätern alexandrinischen Dichter zu unterscheiden ist. S. Fabricii Biblioth. Gr. T. III. p. 760. Harles) gesagt Exigur, vivus ung beim Aristoteles Rhet. III, 5. p. 108. Schrad. und also den Sciron für den Sinis selbst erklärt, und so scheint es auch Enripides in seinem Sciron angenommen zu haben, wie aus einem Fragment beim Athenaeus erhellet, wo offenbar vom Kreuzigen die Rede ist III. Z. p. 76. C. # neognnyvova zeadaus felvais. Plutarch und Pausanias verwechseln den Damastes und Polypemon, und geben diesen den Beinahmen Proorustes. Allein Augustys heifst in einer Augmentativform der Vielbändiger, Πολυπήμων der Vielverderber und beide sind eben so gut nur Beiworter, als Hoongiens, der Verstümmler. Ohne Zweifel wurde diefs letztere Wort andi später noch als Beinahme gebraucht, und Aristophanes, der keine Gelegenheit vorbeigehn lässt, eine Zweidentigkeit anzubringen, hat es in einem sehr lächerlichen Sinne auf den armen Jüngling angewandt, der unter die manntollen Weiber gefallen war in Expans. 1015. Indefs scheint es ausgemacht, dass schou früh die Athener selbst anfingen diese Beinahmen alle ein-

## Auslogung

Ich mußte diese lange Einleitung, wegen welcher ich den vielleicht schon ermüdeten Leser um Verzeihung hitte, durchaus vorangehen lassen, um nun, ohne eines groben Verstosses gegen die gewöhnliche mythologische Sage bezüchtigt zu werden, die Bildnisse unster sechsten Vasenvorstellung meiner Einsicht gemäß auszulegen. Ich denke, wir sehen hier den Sciron, wie er vom wandernden Theseus um seines mannigfaltigen Frevels willen niedergestossen wird. Es ist derselbe Bösewicht, der Sinis, der wegen seiner Pralereien der Fichtenbeug er genannt wurde. Der Zeichner dieses Gemäldes giebt dieß

zeln an personifisiren, um abdarch die Ehre ihres Nationilharos, der so visle Upholde erlegte, au verhernlichen. Wahrscheinlich wurden an den Pyanepsien und Oschophwien d. h. den athenischen Festen, die zum Andehen der Thaten des Theseus gefeiert wurden, eigene Lieder auf den Theseus abgenungen (Ωτραφορικά μελαsisten Metamorphosen VII, 435-455, aus eisem verloren gegangenen griechischen Diehter eine solche Siegeslymma auf den Theseus etallen, wo alle jene Unlobe einzaln aufgesählt werden, und diesem tind die spätern römischen Diehter gefolgt, deren Stellen N. Heinsissa zu Ovid, Heroid. II, 69 sugefährt hat. durch den beigesetzten Banm, und weil wir in ihm die Fichte schwerlich erkennen möchten. noch durch eine ganz eigene Hieroglyphe, einen Streif von Fichtenblättern, den er längst dem Thierfelle des Unholds herablaufen läßt, ganz deutlich zu verstehn. Theseus ist im Begriff, ihm das gezückte Schwert in die Seite zu stossen. und dann wird er ihn den Felsen herab in die See werfen. Hier hätten wir also die Fabel noch ohne alle spätere Auswüchse und Zusätze, und eben darum ist diese Vasenvorstellung doppelt lehrreich und bemerkenswerth. Denn hier ist noch gar nicht die Rede von einer spätern Fabelei, die auch Plutarch sehr wohlbedächtig übergangen hat. Man erzählte nähmlich nicht allein, Sinis habe Fichten durch das Uebermaass seiner Kraft gebogen, und die, welche zu schwach waren, es ihm hierin gleich zu thun, geradezu ermordet: sondern man malte auch seine Grausamkeit mit noch ekelhaftern Zügen aus. habe, sagte man, die Unglücklichen, die seiner Grausamkeit Preiss gegeben waren, zwischen zwei niedergebeugten Bäumen so angebunden, dass sie mit jedem Fusse an einem Baume befestigt waren. Hierauf habe er die mit Gewalt niedergedrückten Bäume ihrer natürlichen Schnellkraft überlassen, wodurch denn die Dazwischengebundenen jämmerlich zerrissen worden wären \*). Man mag das Raffinement von Grausankeit in dieser Erzählung bewundern oder verabscheuen; man mag sich dabei an die ausgesuchten Foltern der armen Neger erinnern, die uns neuerlich Stedmann in seiner Beschreibung von Surinam so grausend geschildert hat, oder an die lüsternen Mifshandlungen, die nur die entzändete Einbildungskraft eines Franzosen in der abscheulichen Iustine ausdenken konnte: Aber man wird sich auch so kaum enthalten können zu lächeln, wenn man sieht, wie der fabelnde Grieche seinen Witz etymologisch an einem Worte übte \*\*), das auch noch in der spätern Sprache oft nur einen Prahler und Brugadoccio (avaleur de couleuvres)

<sup>9)</sup> S. Apollod. III, 15. 2. mit Heynes Anmerk und Diod. IV. 65. Wahrscheinlich wollte Plato dieß in Stücken zersteißen durch das in der Grüß so zweifellnäße Wort doze-zordzaude oder Zurdzaude heiste den Atukert ein Span, ein Fetzen. S. Piers on zu Moeris p. 360. Also bezeichnet dieß zusammengesetzte Wort eine Handlung, wodurch etwas in Stücken zerschlitzt wird. S. Ruhnken zu Tim. Glossar, p. 32. ed. nov.

<sup>\*\*)</sup> Ein Drittel aller mythologischen Dichtungen der spiteren Griechen liste sich auf solche erymologische Witselsen nutschältene, und zu dem, was sehon Mellmann de causis et auctoribns narrationum de mutatis formis p. 68. fl., darüber mit vielem Scharfnun erinnert hat, listen sich viele Nochtrige listen.

zu bezeichnen pflegte \*). Die ursprüngliche Erzählung, der unsre Vase folgt, wußte gewiß davon nichts, und es ware daher, meinem Erachten nach, sehr uncritisch, es dennoch, wie der neapolitanische Erklärer dieser Vase gethan hat. wider die Absicht des Künstlers hineinzuerklären.

2) Dass das Wort nervonaumens wirklich für einen Grosssprecher, der allerlei Fanfaronaden und Wunderdinge von sich hören lässt, gebraucht wurde, beweisst eine Stelle des Lucians im Prometheus, oder die Vertheidigung gegen jemand, der ihn einen Prometheus im Wortbilden genannt hatte c. 7. T. I, p. 36. wo Wieland (Th. VI, p. 231.) nur den Sinn im allgemeinen ausgedrückt hat: "Ich wüßste nicht, dass jemand solche Wunderthiere schon vor mir zur Welt gefördert hätte" wo aber nach der höchstglücklichen Verbesserung Toup's in Suidam P. III, p. 361. Lips, im Griechischen golesen werden muß: si un aga res ξμέ διέλαθε πιτυοκάμπτης τοιύτυς ιππαλεκτούονας καὶ τραγε-Autus xul auros ourredeixus: d. h. es malste mir denn irgendwo ein Grofsmaul unbekannt geblieben seyn, der schon solche Pferdhähne und Bockhirsche componirt hatte. So nennt Enripides in den Fröschen des Aristophanes die Hirngeburten des Acschylus, die Helden, die in Krachen und Prasseln einherfuhren, und doch nur die Oberfläche berührten mit einem pomphaften Worte ougкавиопитионанта, V. 997. wo Bergler eben nicht an den Sinnis zu denken, sondern sich nur an die Glosse des Hesychins, die Hemstexhuys zum Lucian sehr richtig erklärt, aegonéhador nervonaunras erinnern dürfen. Aegoné-Audos sind eben, was man in einigen deutschen Provinzen Platzhansen, die viel platzen und prasseln zu nennen pflegt. S. zum Hesychius T. I, c. 114, 13. Noch verdient ein scherzhaftes Fpigramm des Lucillius in den Ana-

## Aehnliche Kunstwerke.

Vielleicht ließe sich nun auch wirklich noch das Original zu unserm Vasengemälde in einer Nachricht beim Pausanias auflinden, welches ohne die gegebne Erklärung vom Sciron schwerlich mit die gegebne Erklärung vom Sciron schwerlich mit die vorliegenden Abbildung in Verbindung gedacht werden könnte. Pausanias sagt nämlich, wo er von der königlichen Halle im Ceraniusu.

lecten T. II, p. 550. LXVIII. angefahrt zu werden, wo er das Ende des federleichten Chaeremon besingt, der von einem herabfallenden Blatt todt hingestreckt wurde:

Αίγείς» Φυλλώ πεφορημένω εξ ἀνέμοιο πληγείς Χωρήμων υπτιος εξετάλη. κάται δ΄ ή Τιτύω εναλίγκιος ή Πιτυκώμπτη

άπλώσας κατά γης σώμα το καυνάβοου.

Diels wurde ich ohngefahr so übersetzen :

Seht ein Pappelblatt hat den Chaeremon au Boden

Das, vom kreisenden Wind niedergeweht, ihn ergriss, Und nun liegt er dem Tityos gleich, und dem Fichtenbeuger,

Wie ein Stengelchen Hanf dehnet das Leibchen sich aus.

Auch hier heist mersaunens jeder Himmelsstürmer, obgleich mit besonderer Rücksicht auf den Seiron, den Theseus durch einen Baum erschlagen liefs. spricht, (1, 3, p. 11, ed, Fac.), dass im Dache (èv κεράμω, wie Facius sehr richtig liefst, d. h. im Giebelfelde) Bildnisse aus gebrannter Erde zu sehen wären, worunter er zugleich zuerst den Theseus nennt, der den Sciron ins Meer wirft. Wahrscheinlich enthielt diese Vorstellung in terra cotta nichts weiter, als die zwei Figuren, die wir auch auf unsrer Vase erblicken, und was uns Pausanias von der Deutung derselben sagt, ist nur die Auslegung des Exegeten oder Antiquario, dessen Führung sich der schaulustige Reisende bei dieser Gelegenheit bediente. Denn dass der ehrliche Pausanias sehr oft blos mit den Augen seines Cicerone geschn, und dessen Urtheile treulich niedergeschrieben hat, wird kein fleissiger Leser desselben in Abrede seyn können, und kann uns um so weniger Wunder nehmen, da noch in unsern Tagen manches gerühmte Werk über Roms Kunstschätze und Sehenswürdigkeiten fast ganz auf ähnliches Hörensagen gegründet ist. Uebrigens waren diese Jugendkämpfe gewiss auf vielen alten Kunstwerken abgebildet, da sich auf diese frühen Thaten des Theseus unter andern auch die Wiedereinsetzung oder völlige Bestimmung der Isthmischen heiligen Spiele gründete, wobei die Athener um dieses Nationalheros willen von undenklichen Zeiten große Auszeichnungen

und Privilegien genossen \*). Indessen scheint diese Geschichte doch nicht zu dem allgemeinen ausser-ättischen Künstlercyclus gehört zu haben, wie etwa Theseus der Minotauruswürger, von welchem wir weiter unten eine merkwürdige Vorstellung bekonusen werden. Wirklich ist unter den mir bekannt gewordenen Ueberresten der alten Kunst aur noch eine Vorstellung, die eben diesen Gegenstand behandelt. \*), in Win-

- \*) Theseus ahmte, wie Plutarch erzählt in Thef. c. 24. nach der Eroberung von Megara auch darin den Hercules nach, dafs er die früher dem Melicertes zu Ehren auf dem Isthmus gestifteten Spiele dem Neptun weihete. Alles hierher gehörige hat Corsius in dissert agonisticis mit Fleis gesammelt und gesichtet. Da man dabei die Sage hatte, er habe sie zum Andenken des Sciron oder Sinnis (auch hier werden beide Namen vermischt, weil sie im Grunde eins waren) gestiftet (vergl. die Scholien zum Anfang von Pindars Isthmien ): so ist es sehr wahrscheinlich, das im Tempel Neptuns auch Bildwerke zum Andenken des Scironwürgers Theseus vorhanden waren, die aber freilich Pausanias nicht mehr fand, da durch die Zerstörung Corinths und die Drangsale des achaischen Bundeskrieges fast alle ältern, Denkmäler in jener Gegend zerstört und geplündert wurden. Daher auch das Beste, was Pausanias dort sale, erst vom Herodes Atticus hingeschenkt worden war.
- \*) Man multste denn eine antike Passe in Winkelmanns Description, du Cabinet de S. de Stosch (L. III, n. 75 die einen Heros mit einem wilden Manne hänpfend vorstellt, und die W. für den Kampf des Theseus mit dem Gereyon erklätt, hicher rechnen wollen.

kelmanns Monumenti antichi inediti n. 93. von einer in der Vaticanischen Bibliothek befindlichen Vase. Der Bösewicht ist auch in dieser Vorstellung schon überwältigt, und indem er mit der an überwundenen Gladiatoren häufig bemerkbaren Stellung mit dem linken Fuss auf einen Felsensturz niederknieet, sucht er sich an dem niedergebogenen Aste eines Baumes anzulialten. Theseus ergreift ihn, gerade wie auf imserer Vase, mit der Linken beim Haare, während er mit der Rechten das Schwert gegen ihn zückt. Nor darin ist die Vaticanische Vasenvorstellung wesentlich von der unsrigen verschieden, dass sie, reicher an Composition wie die unsrige, auf der andern Seite noch einen Gehülfen des Theseus aufstellt, derindemselben Momente, wo Thesens den Frevler mit dem Schwerte niederzustossen droht, mit einer kurzen, den Jagdspiesen (venabulis) sehr ähnlichen Lanze auf ihn eindringt, Winkelmann, der in diesem Reisegefährten des Theseus sogleich den geliebten Pirithous erkennt (pag. 152.), erinnerte sich nicht, dass dieser Freundschaftsbund erst lange nachher, da Theseus schon König war, auf Veranlassung eines Streifzuges, den Pirithous in die Gegend von Marathon unternahm (Plut. in Thes. c. 29. und Mears. in Thes. c. 25. p. 101.), gestiftet wurde, nnd dass man entweder, wenn man die zweite Figur für einen Pirithous halten will (was mir doch selbst am wahrscheinlichsten vorkommt). einen in solchen Fällen nicht seltenen Künstleranachronismus annehmen, oder in ihr nur überhannt einen Begleiter des Theseus finden muß. da es nicht wahrscheinlich ist, dass der junge Held jene Wanderschaft ohne ein beträchtliches Gefolge angetreten habe. Dem sey nun wie ihm wolle, so ist allerdings durch diese gegenüberstehende Figur mehr Mannichfaltigkeit und rege Bewegung in diese Bestrafungsscene gebracht, dieser Vortheil aber auf Unkosten des Theseus erkauft worden, der auf unsrer Vase im Alleinkampf weit mehr als Held erscheint. Auch ist der Ausdruck im Gesichte des Sciron auf unserer Vase weit inniger, und in seiner Niedergeschlagenheit für die Kraft des Ueberwinders sprechender 0), als auf der Vaticanischen. Auf jeden Fall aber sind beide Vasen aus einer Originalvorstellung geflossen. Beide wissen nichts von

<sup>9)</sup> H. Dir. Tischbein schreibt mir daraber; "Das Gesicht des Gefangenen ist ein Wunder der Kunst, weil mit so wenig Strichen so viel darnaf ausgedreckt int." Wie lebhaft muß bei solchen Bemerkungen der Wussch in uns entstehn, die Originalvase selbst schen, und sich von einem so begeitsteten Lobe dann noch besser Rechenschaft geben zu könnten!

einem Anbinden an die Fichte, die nur als Namensbezeichnung beigesetzt ist, und auf der Vaticanischen ist sogar der Fels ausgedrückt, von welchem Sciron heruntergestürzt wurde 1).

-4

## Anwendung.

Man kann mit Recht annehmen, daß viele unster Vasen dazu bestimmt gewesen sind, in den Hallen und Vorsälen kunstliebender Besitzer gerade so aufgestellt zu werden, vie wir unsere Vorsäle mit Kupferstichen und Büsten ausschnfücken \*\*). Unter den architectonischen Ge-

b) Noch verdient anch als zurte Jünglingsansehen des Theseus auf unserer Vase, worauf auch Winkelmann sufmerkstm macht, bemerkt zu werden. Die spätern Atlener fan den in ihrem Stammhelden Theseus gern das Original der Epheben, die sie oft nicht in den reinsten Absiehten ihrer Schonheit wegen bewunderten. Die hieher gehörigen Beweise aus Kunttwerken und Stellen der Alten giebt de la Chau zum Ca bin et du Due d'Orlean z. T. 1, 09, p. 285. f. Und diese Bilding kam ohne Zweifel in der Folge den pantominischen Vorstellungen sehr zu statten, wo sie auch sparfora zu zusäppun 0945. nach Lübanius in seiner Vertheidigungszede vor die Pantominien T. III, p. 374, 9. ed. Reisk, in Balletten vorzustellen nicht ertmanglehen.

<sup>\*\*)</sup> S. Winkelmann Storia delle arti del disegno T. I. p. 25. mit Fea Anm. und p. 226.

mälden in den Pitture d'Ercolano befinden sich mehrere Gallerien und Säulengänge, wo auf Säulenkegeln und Gesimsen Vasen aufgestellt sind "), und der Einwurf, daß sie auf diese Weise dem Einflusse der Witterung oder den Beschädigungen des Muthwillens zu sehr ausgesetzt gewesen wären "), wird durch die Trockenheit jenes heitern Himmels und durch die selbst dem

So auch in einem Fragmente aus den Bädern des Tims bei Montfaucon in seinem Diario Italjeo p. 150und in Bottari Picturae antiquarum cryptirum Rom. Tab. X. Vergl. Fea am ang. Orte.

<sup>\*\*)</sup> Diesen Einwarf macht Hancarville in seinem Discours preliminaire zur Hancarvillischen Sammlung T. II. p. 83. "Il ne resteroit que les Portiques dans alesquels on eut pu les placer: mais tous ces endroits nous aparoissent avoir été trop publics et trop frequentés pour sque nous puissions croire que l'on y eut mis des meubles usi fragiles et qui eussent risqué d'être endommagés à "tout moment." Ein anderer Einwurf, den Hancarville eben daselbst macht, dass die Privathauser zu eng und klein gewesen wären, um eine solche Ausstellung zu gestatten, ist zu ängstlich auf die zu Pompeii und Herculanum ausgegrabenen Häuser berechnet: Der Luxus der grofsitalischen Griechen in den Städten, 'wo unsere Vasen zu Hause sind, stand doch gewifs auch in Absicht auf den Umfang der Häuser dem Luxus der weit ärmern Athener im Zeitalter des Demosthenes nicht nach, aus dessen Reden (s. Olynth. III, p. 38. 30.) wir wissen, dass sie sehr weitläuftige, den öffentlichen Prachtgebäuden des Pericles gleichzustellende Häuser besessen haben. S. Meiners üben den Luxus der Athenienser.

gemeinen Mann in jeuen Gegenden noch jetzt eigenthümliche Schonung gegen Bildwerke und Verzierungen, selbst wenn sie blos Privatleuten zuständig sind, hinlänglich widerlegt. Setzen wir also, um uns der vorliegenden Vasenabbildung desto bestimmter freuen zu können, die Vase habe in der Halle oder Gallerie eines Hauses \*) gestanden, dessen Besitzer seiner weitläuftigen Verbindungen und Bekanntschaften wegen das Recht der Gastfreundschaft gegen Einzelne, oder auch die Proxenie gegen ganze Städte auszuüben hatte. Wie passend wäre da eine so lehrreiche Mythe in einer Abbildung gewesen, die gleichsam jedem eintretenden Fremdling jenen Ausruf des Menelaos versinnlichte, der im Unwillen über das von Paris entheiligte Gastrecht ausruft:

Waltender Zevs, lass meinen Arm den Frevler bezwin-

Dass man schaudre hinfort auch in spätern Menschengeschlechtern

Boses dem Gastfreund zu thun.

ILIAS III, 331.

") Was die Griechen Ingereiten, Hordt, die nhodische Porticus u. b. d. naniten. Man nehme nur die in Galiani's Vitruv zu VI. to. befindliche Vorstellung sines griechischen ilnues oder die noch genanter nach einer Zeichnung von Mariette in Berthelfemys Voyage Vatergemilde II. Heft.

Ueberhaupt wurden die Thaten des Hercules und Theseus, die fast alle auf Entwilderung und Veredlung der Menschheit, -und auf Bestrafung und Beschränkung der Bosheit abzweckten, schon von den Griechen selbst als eine Moral, in Beispielen, und die davon in hundert Gestalten und Erfindungen vervielfältigten Abbildungen in Tempeln und öffentlichen Plätzen als ein wahres. moralisches Elementarwerk in Bildern, und als die sprechendsten Erweckungsmittel zur Tugend und Pflichtmäßigkeit angesehn .). schöne Tendenz dieser mannichfaltigen Ucberlieferungen hat Eratosthenes beim Strabo vortrefflich bemerkt (I. p. 36.B.). "Die Menschen, die \_durch das Beisammenwohnen in Städten schon "eine gewisse Art von Cultur erreicht haben, er-

d. jeune Anacharsis T. III. ch. 25 pl. XIII. zur Hand, um sich auf der Stelle zu überzeugen, das hier zu solchen Verzierungsvasen viel Platz seyn mußte.

S. die merkwürdige Stelle des Heraelides Pontiens in seimen Allegoriene e. 35, 34. wo am Ende Hercules άχαγμός κόρης εσοβιά p. 125, 54 how, genante wird. Gewiß war diese Art die Arbeiten des Hercules moralisch zu allegorisieme besonders durch die Sophitzen (man deuke nur an den Hercules Prodicioi) schon früh allgemein geworden, und hatte auch, wie Visconti unter andern Jein bemerkt hat im Pio - Glem ent T. IV. t. 42, R8, am Darstellung dieser Arbeiten in Kunstwerken, einen entschiedenen Einfalle.

phalten durch den Reiz der Fabeln neue Bewegungsgründe gut zu handeln, wenn sie die Großnthaten der Helden von Dichtern besungen hören, "wie zum Beispiel die des Hercules und "Theseus, wenn sie erfahren, wie jene Kämpfer "von den Göttern geehrt und belohnt wurden, und wenn sie Gemälde, Statuen und an-"dere Bildwerke (πλασματα) erblikken, pdie dergleichen mythologische Begebenheiten an-"deuten." So musste denn gewiss auch die von der keuschen und bescheidenen Kunst mehr angedeutete (υποσημαινόμενον, wie es beim Strabo heifst), als mit der Ausführlichkeit eines Guercino oder Spagnolet bis zum Entsetzen genau vorgestellte Bestrafung des frevelnden Bösewichts, der das heilige Gastrecht durch Grausamkeit und Mord-· lust verhöhnte, selbt in einem so unanschalichen Bildwerke den Beschauern lehrreich seyn, und sie an die Worte des Theseus erinnern, die ihm Euripides wahrscheinlich nach der Bestrafung des Sciron in den Mund legt:

Schon ist's, den Frevler zu bestrafen, schon \*)!

<sup>\*)</sup> Eurip. in Scirone fragm. IV. — est τοι καλόν Κακός κολάζειν. —

## Siebentes Vasengemälde.

Medea beredet die Töchter des Pelias zum Vatermord.

---

## Ansicht des Gemäldes.

Wenig Gemälde in dieser Sammlung sprechen sich so deutlich selbst ans, als das vor uns liegende. Hätten wir auch nie etwas von der Fabel des Alterthums gehört, an welche uns diese Vorstellung beim ersten Anblick erinnert; so würde doch ihre Bedeutung auch beim ersten Anschauen kein Räthsel für uns seyn. Diese Frau, würden wir sagen, mit dem breiten Schlachtmesser in der Rechten, mit der zusprechenden, eindringenden Geberde der gehobenen Linken, mit dem zum Vollbringen einer raschen That geschürzteu Obergewand, muß nicht allein selbst zu einem

großen Wagestück gerüstet seyn, sondern auch die ihr Gegenüberstehenden zur Theilnahme mächtig und mit gewaltsam erschütternden Worten auffordern. So muß, dünkt mich, Lady Macbeth aussehen, wenn sie den Dolch, womit Macbeth den alten Duncan im Schlafe ermorden soll, in der Hand hält \*9, und ihrem wegen des zugemuteten Bubenstücks erzitternden Manne die schrecklichen Worte zuspricht:

J have given suck: J know How tender his to love the bibe that mills me. J would, while it was smiling in my face, Have pluck'd my nipple from his boneless gum And dash'd the brains out, had J but so sworn As you have done to this.

MACBETH. 1, 7.

Und welches Entsetzen hat ihre Rede über die zwei Jungfrauen ausgegossen, die sie vernahmen. Die eine flieht mit dem lebendigsten Ausdruck des Schreckens. Sie hat Worte gehört, die blos gehört zu haben, die reine Seele mit Schuld belasten. Auch die andere hatte sich beim ersten Antrage aus Abscheu weggewandt.

Die besten englischen Schauspielerianen haben als Lady Macbeth schon in dieser Szene einen Dolch in der Hand und berufen sich dabei auf die Worte im folgenden Act, die die Lady beim Eintritt spricht: ich legte Dolche zu ihrer Seite.

Doch hört sie, aufs neue aufgefodert, mit etwas mehr Fassung die wiederholten Anträge. Ein schrecklicher Zweifel kämpft in ihrer Scele. Diess verkündigt uns laut die bedeutende Geberde ihrer rechten Hand. Trägt sie kein Gift in der emporgehaltenen Schaale, so ists doch gewiss ein Getränke, ein Saft, der zur Entscheidung des Ganzen mitwirken soll. So viel begreife ich, auch ohne den Faden der Geschichte zu halten. die dem Maler dabei vor Augen schwebte. Ich bewundere den Ausdruck und die geistreiche Abstufung in den Figuren. Die Frau mit dem Mordmesser ist der Versucher. Die eine von den Versuchten, die Schwächere, flieht. Mitten innen steht die Stärkere. Sie zweifelt, aber eben darum wird sie gewils unterliegen.

Haben wir diefs ohne alle fremde Deutungskunst ganz unbefangen angeselien und verstanden, so kommt der dienstfertige Knabe, den wir auf dem berühmten Relief, die Vergötter ung Homers genannt, nahe am Throne des heiligen Sängers vor dem Altare stehen sehen, der Knabe Mythos, und sagt uns: die Frau, die mit dem Mordmesser in der Hand so gewaltige Worte spricht, ist Medea. Die Jungfrauen, die ihre Rede mit Schrecken und Zweifel erfüllt, sind die Töchter des alten Pelias, Königs von

Thessalien. "Wollt ihr euren Vater, den Greifs, zum Jüngling werden sehen, — so spricht die Mordhustige zu den zitternden Mädchen, — so müfst ihr den Schlafenden mit diesem Messertödten und in Stücke zerhauen. Dann werden die Zaubersäfte, die du in jener Schaale trägst, ihre volle Wunderkraft äussern, und verjüngt tritt euer Vater aus dem siedenden Kessel der Wiedergeburt hervor." Es ist hier also von nichts weniger als einem Vaterinord die Rede, den der edelste Zweck heiligen soll. Daher der mit dem Schrecken vermischte Zweifel. Die Namen der Töchter sind ungewifs. "Aber die Zweifehde mag Asteropea, die fliehende Antinoe heissen"). Das Charakteristische der Medea ist das

Apollodor I, 9. io. nennt deren viers. Hygin fab. 24, p. 71. Stav. und Tzett. zum Lycophron 175. nennen noch eine mehr. S. die gelehtte Aumerkung Wesselings zum Diodor IV. 55, p. 296. und Heyne zum Apollodor p. 202. Palsephatus e. 41. Diodor und Hygin stimmen darin überein, dafa Alesste allein nicht zu bewegen geweisen sey. Hand an ihren Vater zu legen, und so wärde die Muthrassing viel empfellendes haben, auch hier in der mit Abscheu fleihenden die Alesste zu erblicken. 'Allein mit Komen dergleichen haxecharfe Audeuungen nie gefallen. Der Kunstler, usch welchem diese Vasenzeichnung opityt wurde, wollte den verschiedenen Grad von Eindruck auzeigen, deu der Medea Vorschlag und die Kindliche Denkart machtet. Diefe ist alles. Auch hat schon Wesseling zu mit Diodor IV, 22, p. 295, 74, sehn hat

Mordmesser. Dadurch wurde sie schon im Alterthume in jedem sie abbildenden Kunstwerke erkannt, und vor allen ihres Geschlechts ausgezeichnet \*).

fain bemerkt, daße man die Alesste in der Folge wahrschiedlich bloß wegen ihrer treuen Liebe som Admet
von dieser Blutchuld ausgenomen habe. Ich folge hier
in der Beneanung dem Pausania VIII. 11. p. 301. Fao.
der litre Namen bei keinem Dichter gefunden laben will,
sich sier erianert, die Namen Asteropeia und Antinoe
über einem Gomilde des Malers Micon gesehn zu haben.
Micon kannte also auf seinem Gemilde auch nur zwei
Töchter des Pelias. Da unsere Vase auch nur zwei
ton mg Micon die Namen auch für nus darüber gesehrisben haben!

\*) So erkaunte man die Kindermorderin Medea in einem Wandgemalde, das Lucian beschreibt, de Domo c. 31. T. III. p. 207. Exer yes non ro ficos. So wie die Statue der Medea an den Granzen von Macedonien (in agois Tie Maxidoslas also noch in Thessalien, wo aber, etwa zu Larissa?) die Callistratus beschreibt c. 13. p. 905. Op p. Philoser, auch durch das Mordgewehr charakterisirt. ที่ง देश्रम सबरे हैं (Çο Φόρος ή χείς, διακονείν έτοίμη τῷ Βυμῷ, ἐπί ro pisopa enerency. Man sollte denken, es ware von unserer Abbildung die Rede. Auch das berühmte Gemälde des Timomachus, das Julius Caesar um 40 Talente kaufto und im Tempel der Venus Genitrix aufstellte (Plin. XXXV, 11. s. 40, 30.) gab der Medea ein Schwert in die Hand, wie wir aus den darauf verfertigten Epigrammen wissen, z. B. in den Analecten T. III. p. 214. CCXCIX und CCC, wo es heifst: Garyavor in makana, Συμόν μέγαν, άγγιαν όμμα. Verg, die Uebersetzungen im Ausonius cap. 121. 122. Der Mahler folgte hierbei dem

# 2. Der Mythos und seine Deutung.

Der König Pelias von Thessalien, so erzählt Apollodor (I. 9. 27.), hatte den Vater des auf dem Argonautenzug befindlichen Jason nebst seiner ganzen Familie hingerichtet, oder doch zum Selbstmord genöthigt. Denn auch er glaubte dem Gerüchte, dals Jason mit allen seinen Waftenbrüdern und Schiffisgenossen auf jener gefahrvollen Farth umgekommen sey. Natürlich mufste Jason bei seiner Rückkehr auf Rache besdacht seyn, und da offene Gewalt nicht recht rathsam war, versprach ihm Medea durch List die volleste Genugthuung zu verschaffen. Sie schlich sich (— dieser Zusatz ist aus dem Dio

tragichen Dichter. Denn auch Euripides lift Medeen mehrmals vom Eggreifen des Schwertes reden. S. besonders V. 1256. ۵2X ¾ rd.λma xaj paj, Afge tiper, und in einem Fragmente des epatern Tragilers Naophon, der anch eine Medee gedichte thatte, beim Stobesu Serm. XX. p. 271. 4. 4. ½ xfgrs. xfgrs ngis om frym tipaxigienen vom Grottif Floritieg. p. 107. Kurz Medea war die Judith der alten Bildhauer und Mahler, und eben so, wie diese, an dem Schwert au erkennen, nur daße obei ihr nicht des selbaltent Anbildst eines abgehaueren Menschenopfi bedauffer, um die Mannweib, die virago, au erkennen.

dor —) als ein herumziehendes Mütterchen mit einer Bildsäule der Diana in die Residenz, und wufste sich dort sehr bald durch Blendwerke und Zauberkünste ein unbedingtes Zutrauen zu erwerben. Vorzüglich rühnte sie ihre Macht, das Alter zu verjüngen, und nachdem sie theils an sich selbst, theils mit einem alten Widder, den sie aufkochte und in ein munteres Lämunchen verwandelte, ihre Kunst erprobt hatte, brachte sie es bei den Töchtern des Pelias dahin, dass diese ihren Vater im Schlase überfielen, und mit Beihülse der Medea-wirklich abschlachteten, um ihn zum Verjüngungsprocess ganz empfänglich zu machen, der natürlich sehr unglücklich ablief. So rächten sich Medea und Jason!

Schon Diodor, der übrigens ohne Zweifel, nach Angabe des Dionysius von Milet \*), diese

<sup>\*)</sup> Dieser Dionysius sammelte die Dichtersagen in einem wichen judender, wormiter sich auch besonders die argonautischen Fabelin besänden. S. He yn er zam' Apollodor p. 981. Wesselling hat es durch Vergleichung einiger Fragmente in den Scholisten des Apollodor bei der weitbluttigen Ersählung der Thaten des Jasons und der Medes diesen Dionysius oscerpfrete. S. zum Diodor T. 1. p. 931, 87. 297. 10. und dieser Muthansaung giebt auch Heyne hum Apollodor und in seinen Goumentationen de Ioutibus Diodori seinem Reifall. Uebrigens bemerke ich nech

Zaubereien der Medea weitläuftig genug erzählt, schließt seine Erzählung von den Schiksalen dieser femme illustre mit dem Urtheile (IV, 56. p. 299. Wess.): "Ucberhaupt ist durch die wunderbaren Ausschnückungen der Tragödiendichter die Geschichte der Medea mit den mannichfaltigsten und widersprechendsten Sagen durchflochten worden." Es würde daher ein veben so schwieriges als undankbares Geschäftseyn, diesen ganzen seltsam verschlungenen Knäuel von mythischen und tragischen Fabeln hier entwickeln und auflösen zu wollen. Wer

bei dieser Gelegenheit, dass im Diodor, wo er diese Goschickte erzählt, eine ganz verdorbene Stelle selbst Wesselings Aufmerksamkeit entgangen ist. IV, 52. p. 295. wird gesagt, Medea habe den Peliaden den Antrag gemacht, dass ihr Vater gekocht werden müsse. Nun heisst es weiter: προσφιώς δὲ τῶν παςθένων διξαμέτων του λόγον, liabe' Medea das Experiment mit einem alten Widder gemacht. Der griechische Ausdruck bedeutet so viel, als: da die Madchen das freundlich aufnahmen. Unmöglich konnte diess Diodor in diesem Zusammenhange sagen wollen. Die Abbildung auf unserer Vase und selbst der gleich beitu Diodor erzählte Umstand, dass Medea sie durch die Verjungung des Widders zu bernhigen suchte, beweisen das Gegentheil. Diodor schrieb moonnorus of Tay magatrus detaufrus vor Aérout da die Madchen diesen Antrag nach. Gebühr d. h. mit höchstem Unwillen annahmen. Daher setzte ein Glossator darüber in sinians, das dann in den Handschriften und altesten Ausgaben, wie in den Varianten bemerkt ist, in za etzblas verwandelt wurde.

vermag es einzeln zu bestimmen, wie und durch wen jenes einfache und, wie es scheint, wahrhafte Factum von einer morgenländischen Königstochter, die ein rascher thessalischer Abentheurer, mit Namen Jason, aus Colchis nebst den Schätzen ihres Vaters entführte, - denn diess sezt Herodot selbst im Eingange seiner Geschichte als Thatsache voraus - in eine so wunderbare, vieldeutige Hexenfabel nach und nach umgestaltet und vergrößert worden ist? In den Kreis der schönen Ionischen Dichterfabeln verirrte sich diese Unholdin nie. In den homerischen Gesängen geschieht ihrer, so wie überhaupt des ganzen Argonautenzugs \*), nirgends Erwähnung. Sie ist aus thessalischen und hellenischen Sagen entsprossen. Ein gewisser Carcinus aus Naupactus hatte ein Gedicht auf die berühmten Frauen des Heroenalters gemacht, das daher Naupactiaca hiefs. Da spielte auch nach dem Zeugnisse des Pausanias (II, 3. vergl. Heyne z. Apollodor p. 989.) Medea eine große Rolle. Der Argonautenzug

b) Ich kenne die Stelle Odyna. XII. 69. Allein Kenner wisen nich die Schwierigkeiten, welche in geographischer und historischer Ruchsicht jene Stelle vor vielen andern von jeher in einem Augenophalt der höhern Gritik inschre. Ich darf hier nir auf Lenneps gelehrie Anmerkung num Phalaris p. 52-56. verweisen.

und Medeens Künste kamen auch in dem zweiten großen Kreis der cyclisch en Dichter vor \*). Nun kam diese schon weitläuftig ausgesponnene Fabel und das ganze Sagengemisch in die Hände. der athenischen Trauerspieldichter. Wir kennen die Freiheiten, die sich jene dramatischen Dichter in der Behandlung des Fabelstoffs erlaubten. Bei der Medea trat noch ein besonderer Umstand ein. Sie war keine Griechin, und der hellenische Nationalstolz gefiel sich darin, diese barbaram feminam als Giftmischerin und Kindermörderin mit den grellesten Farben zu schildern. Athener , derch deren of sehr gefärbterglas wir so vielem in Alterthum angusehen generigt sind, weil nur ihre schrift stellerischen Producte sich erhielten hatten noch ein besonderes Interesse gegen die Medea, da sie eine alte Veberlieferung als die abgesagte Teindin des großen Theseus

"This Cholien zum Lungives ad argum. Medeae ciriren aus einem häbidde ver verse ein fragmurgivorin der kryinagen des henne durche Huffecken ine Keide ausdrücklich erwähnt wird. Verst. Meziriez zur Prids Hoper der II. p. 22. Eines der Vorze enthielt diese Zwei, folge der II. p. 22. Eines der Vorze enthielt dem Zwei, fal die Rick Kekr Der Orgeneuten, Mar gifes frachen underimme, in welches Leinber Diest zeinbe zu etter ist. Cas anden us zum Athan. Vin p. 28. Genegrik, Pats späte nach ein Mexanomnischer Brickter byinne einen visov gebiebter habe. Vergt. Heyree z lapet, ladre p. 390. schilderte (S. Meursius in Theseo c.g.), und es ist selbst nach dem Zeugnisse alter Schriftsteller bekannt, dass Euripides die Medea aus politischen Absichten als Kindermörderin aufstellte, da doch die Corinthier selbst diese Kinder mit Steinen todt geworfen hatten \*). Auch konnte es Privatursachen geben, warum Sophocles in seinem Pelias oder den Kräutersucherinnen die Medea so boshaft und arglistig vorstellte. Denn vieles, was die spätern Mythographen von den Freveln der Medea zu Jolcos anführen, scheintmir aus diesem verlorengegangenen

Francispiele des Sophodes onthehnt zu seyn ?

"Deu Aelian V. H. V. 21 und des jurgeon Le Beaux Abhandung sur les Tragiques Grees in den Me. moires de l'academia des Inscripté J. XXXV. p. 443 ff.

\* \*) Noch vermissen die Fragmente des Sophocles einen Val Kenner, da auch lessings schöner Plan damit unausge, führt blieb. Die Brunkische Sammlung ist noch sehr un vollstandia da michames Sammeln und Jusammens tellen nicht das Geschaft eines fennigen Kritikers feyn Konnte. Offenbar was die Tragoedie Blias, aus welcher Erotium den Vers auf die Medea cifirt hweor ring autin betraut 654 year nur eine zweite Benennung des weit haufge under don Namen & Soropor angeführten huckes, wo de Cher ous Thessalier innen bestand die der Medea Die to borkvirten mit cherner Schel schneiden helfen ! Mass 4, ig . Ow I scheint mehreres aus diesem Stücke in jene bekannte Lauberscene in den Metamorphyon übergetage Kurz, es liefse sich wohl noch eine witzigere Rechtfertigung der armen, selbst auf den neuern Bühnen oft jaumervoll genug tragirten Medca denken, als Ban ier aus Meziriacs gelehrten Collectaneen und andern, der Kritik sehr bedürftigen Sammlungen zusammengestellt hat \*). Jezt ist aber nur darüber die Frage, was zu den Sagen von den Verjüngungskünsten der Medca die erste Veranlassung gegeben haben mag? Die von den Alten schon zum Theil angenommene Erklärung, dafs Medeens Verjüngungsprocefsin weiter nichts, als einem noch jezt gekannten und gebrauchten

zu haben. Die vom Chor angerufene Hecate erschien darin, und kein Zauberspuk wurde übergangen, wie sich unter andern auch aus dem Fragmente beim Hesychius s. v. diemear schliefsen lafst, anger (denn so mufs ohne Zweifel nach Wesselings zichtiger Verbesserung galesen werden) aisweas mig: Tener, du hast das Wachs verzehrt. Man Kennt ja das Zerschmelzen von wachsernen Bildehen in den Taubereien. Wahrscheinlich ist die XXIV. Fabel beim Hygin p. 97. Aav. nichts als der Inhalt dieses Sophoiletschen Fauerspiels. Der Korlust Dieses Stücks ist um so mehr zu beklagen weil es gewijsermassen die Quelle aller spatern Taubertze, nen bis auf Lucans Erichtho horab gewisen tu seyn scheint Very Groddeck in der Billiother det Lit und . \* ) Tuerst in einer eigenen athendlung in dea Memoing Kinst. St. II. p. 110. A de l'academie des Inscript. J. XIV. p. 41. ff.

Toilettentecepte, die grauen Haare schwarz zu fürben, bestanden habe, macht, wie mich dünkt, ein bloses Bon mot sehr ungeschickt zu einer tiefsinnigen Erklärung \*). Weit befriedigender

##) Das Toilettenrecept selbst konnen Liebhaber beim Sammonicus finden v. 46. ff. (mit Keuchens und Ackermanns Anmerk.) wo es, ohne Zweifel mit Rücksicht auf diese Sage heifst: Haec innenem praestant rediuiuo flore capillum. Da die Alten bei so vielen feierlichen Gelegenheiten, und bei jedem Gastmahl die Haare kränzten, und in dieser Bekränzung eben so viel Coquetterie legten, als wir in unsere Haarkrauslermoden: so nahm sich freilich das graue Haar zu den frischen Kränzen nicht gut aus, dagegen das schwarze, je glänzender es war ( vaxivaros ), desto besser abstach. Daher finden wir, dals auch Manner diese Haarfarberei fleissiger übten, als es nach unsern Sitten begreiflich ist. Man erinnere sich- hier nur z. B. an den athenischen Feldherrn Lysicrates, dem Aristophanes diefs Schwarzfärben so witzig auschuldigt Eccles. 731. Mehrere Beispiele giebt Junius de Coma c. 7. Lamp. Crit. T. IV. 534. f. Unter autorn bort mois die man negendiese linare hatte 2. B bucians bekanntes Sinny Dicht Anal. J. 11 = 301) Das sich endigt - VHOTE GUROS - TEUSEL FINTERALIA Elimir) sagte man auch: den hat die Medeam neko At Dies veranlesse nun die Deutung, Hede habe withlich blog die Kunst gelehrt orace that ethor zu farbon. Clem. Elexandr. Strom 1 , 304. C. Sylle 15 Bight Tixpy coverer, welche nun auch die neuer eschichtschreiber der Medizin Le Clarc histoire de la medecine p. 65 und Schulz Hit. Aled p. 103, nachgesegt haben hin feine answielung gur diese Having whomas siehe beim plato in Politic. J.V. p. 32. ed. Bip.

scheint mir eine andere auch schon im Alterthum gangbare Erklärung, nach welcher diese asiatische Ausländerin die Griechen zuerst mit dem Gebrauch der warmen Gesundheitsbäder und ihrer restaurirenden Kraft bekannt gemacht haben soll\*). Denn ob sie gleich, wie wir aus dem Homer wissen, die warmen Bäder schon früh kannten und sich ihrer selbst zur Weichlichkeit (wie die Phaeaken Odyss, VIII, 230.) bedienten: so blieben sie doch lange mit ihrem medizinischen Nutzen unbekannt, zumal wenn es, wie es wirklich bei der Medea der Fall gewesen zu seyn scheint, künstlich geheizte Dampf- und Kräuter-

\*) Die erste Spur der natfirlichen warmen Gesundheitsbader findet sich in den bekannten Traditionen vom Hercules, dem die Nymphen, oder nach andern Minerva, oder Vulcan warme Quellen zur Stärkung ans der Erde hervorbrechen liefsen. 6. Wesseling zu Diodor IV. 23. T. I. p. 269. und die Erkl. des Hesychius T. I. c. 1649, 6. Aber auch in dieser Fabel ist nur die Rede von einer angenehmen Empfindung des Wohlbehagens, die der Gebrauch dieser warmen Quellen dem gesunden Hercules gewährt habe, s. Aristoph. Nub. 2047. Athen. XII, 1 p. 512. F. als von Heilkräften für Kranke und Schwache, was man erst später bemerkte, und deswegen den Hercales auch unter die medicinischen Götter versetzte. S. Caryophilus de thermis Herculanis (Trej. ad Rhen. 1743) p. 30. f. Erst in den diatetischen Schriften des Hippokrates wird von den Heilkräften warmer Bader dentlich gesprochen.

bäder waren \*). Man ist sogar so weit gegangen, in dem ganzen Procefs, wie nach dem Ovid (Met. VII, 162. f.) Medea den Aeson verjüngte, ehe sie den Frevel an dem Pelias begieng, frühe Spuren von der in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts mit so viel Geräusch und Widerspruch in London und Paris versuchten Uebergiesung des gesunden Thierblutes in die Adern eines kranken Menschen zu finden, und man kann sich bei der treffenden Schilderung Ovids in der That 'kaum des Gedankens erwehren, daß man schon damals etwas der Art gealundet habe \*9).

<sup>\*)</sup> Wenn Palaephatus de Incred. c. 44. die Fabel von der Medea so erklart: muglar moury effeuger, so ist diess nicht von warmen Wasserbadern, sondern von Dampfhadern , die durch glabende Steine bereitet werden (mandenke nur an die russischen Dampfbüder) zu versiehn. In dieser Bedeutung kommt das Wort mehrmals in den Hippokratischen Schriften vor, wie man aus Foesins Occon. Hipp. s. v. sugis p. 547. lernen wird, wo auch Stellen angeführt sind, wo von künstlichen Kräuterdimpfen die Rede ist. So brancht es anch Strabo von den Dampfbädern der celtischen Völker III. p. 232. A. nuelas έκ λιθων διαπύρων, mit Casanbonus Anmerkung. Diese Dampfbäder konnte Medea gar wohl von den benachbarten Soythen gelernt haben, und mit dem Gebrauch gewisser Salben verbinden, wie ich weiter nuten bemerken werde.

<sup>92)</sup> Man erinnere sich nur an die Worte Ovids von der Verjüngung des Aeson — reeludir ense senis ingulum: veteremque exire erusien passa, replet succis,

Allein: alle diese Muthmaßungen begehen gleich von vorn herein den Fehler, dessen sich von jeher die scharfsinnigsten Ausleger solcher Mythen am häufigsten schuldig machten, sie er klären Thatsächen, deren Wirklichkeit sie erst heweisen sollten. Indeß muß doch unleugbar auch allen diesen Erdichtungen wenigstens Etwas zum Grunde liegen. Wie, wenn man sich die ganze Sache so dächte? Die Colchische Königstochter hatte von irgend einem Schamanen der benachbarten caucasischen und syythischen Nazionen eine Salbe zu machen erlernt, wie sie nach Pallas, Gmelins und Reineckens Zeugen.

quos postquam combibit Aeson vulnere u. s. w. und man wird beide heroische Kurarten die Infusion, die Regnaudot noch 1778. zu Leiden empfahl, und D. Hemman in Berlin in eben diesem Jahre durch einen besondern Casus bestätigte, mit der Transfusion verbunden finden, deren Verkandiger schon im vorigen Jahrhunderte das ehrwürdige Beispiel der Medea nicht vergafsen, S. Merklin de ortu et occasu transfusi sanguinis. Norimb. 1679 und eine ganze Reihe Schriftsteller, die Haller in seiner Biblioth. med. P. III. p. 250. anführt. Daher führt auch schon Goguet Origine de Lois T. H. p. 271. (ed. Paris in 4) diese Erklärung an, doch mit einem milsbilligenden Seitenblick, den man sich aus der damaligen Geschichte dieser in Frankreich so sehr verunglückten Operation leicht erklären wird. 8. Lassus Discours historique et critique sur l' anatomie (Paris 1783 ) p. 146.

nissen noch jezt in jenen Gegenden zubereitet werden, eine Salbe, der man besondere Kräfte zur Stählung des Körpers beischrieb \*), und sie

\*) Herodot IV, 71. erzählt von den Scythen, daß sie durch Hanfsaamen, der auf glühende Steine geworfen wurde, einen solchen Dunst in ihren überall verschlossenen Filzjurzen zu erregen wüßten, wie ihn kein griechisches Dampfbad (Exarund edemin nucin, Larcher hat es sehr gut étuve übersetzt) starker geben konne. Dieser Dunst sei ihnen nicht blofs als ein narkotisches Betäubungsmittel angenehm (so erkläre ich das mit Unrecht angefochtene dydparot, étour dis Larch. . Den Beispielen, die schon Wesseling z. d. St. angeführt hat, liefsen sich aus den nenern Reisebeschreibern, die jene Gegenden besuchten, viele Zengnisse hinzufügen, von den Betäubungen, die sich jene Volker durch den Rauch der Stellera Chamaejasme (Pallas Reisen im Auszuge T. III. p. 280) durch den Sewenbaum (ebeud. T. III. 275.) u. s. w. za verschaffen wissen): sondern er vertritt auch vollig die Stelle eines Bades. Denn nie baden sie sich im Wasser. Wohl aber haben sie eine Salbe, indem ihre Weiber aus wohlriechenden Holzrinden, die sie auf Steinen zerreiben, einen Teig zuznbereiten wissen, womit sie sieh dann das Gesicht und deu ganzen Körper incrustiren, und ihn einen Tag lang liegen lassen. Wenn sie diesen Salbenteig (naranhards) abnohmen, erscheint die Haut geschmeidig und glanzend. So weit der glaubwilrdige Herodot, Die Sache muss von mehrern griechischen Schriftstellern erzählt worden seyu', da uns Hesychius ein eigenes Wort aufbehalten hat, das diese Operation ansdrückte. Kavvaßioù jva, ngo; rov nissa 3iv ifideuam na sveradina. Ich erinnere mich fibrigens in iden vor kurzem erschienenen, einer kritisch en Vergleichung mit dem Herodot, sehr würdigen Tagobüchern des D. Reikonnte also, wovon unsre Vorfahren so viel zu crzählen wußten, und was im Mittelalter ein allgemeiner Glaube der Chevalerie war \*), die Leute vest machen. Die Argonautendichter sprechen von einer aus Prometheus Blute eintsprossenen, in der Erde wie Menschenfleisch aussehenden, unter den gräusenvollesten Zaubereien um Mitternacht auszuschneidenden Wurzel (wahrscheinlich die Mandragora oder Alraunwurzel), aus welcher eine Salbe zubereitet wurde, die jeden damit bestrichenen Körper unverwundbar machte. So heißt es beim Apollonius von

necke über die caucassechen Volkerzelfaften einige wichtige Belege hierzu gelesen zu haben, die ich aber, weil ich des Work nicht bei der Hand habe; nicht genouer anführen kann.

\*) Leser des Ariosts erinnern sich hier an den unverwundbaren Orillo im Orlando Furioso Cant. XV. 5.67. fl. und an so viele cavalieri fatati und arme fatati, von welchen jene romantischen Heldengedichts voll sind. Spenser hat in seiner Fairie-Queen einige Helden eben so geschildert, als z. B. den Møleger Book II. Cant. XI. St. 37. Vergl. Warton on the Fairy - Queen of Spenser T. I. p. 206. Die behannten Fabeln des Alperthums von den in Styx getandeten Achilles und Ajix fahren auf eben diese Vorstellung. Derum ließen auch im Mitteller die Ritzer ihre Wassenienen, (a. Memoires de l'Acad. d. Inscript, T. III. p. 705.) damit ihnen kein Zauber (charme, im Engl. spell) widesstah homms.

Rhodus, Medea habe die Prometheische Salbe aus ihrer Kiste genommen, and and an ihrer kiste genommen, and and an ihrer kiste genommen.

Wer, mit nächtlichen Opfern die Mächte der Unterwelt

Jegliches Glied des Leibes mit solcher Salbe bestreichet; Den verwundet nicht die Schärfe des schneidenden Erztes,

Den sengt nicht die lodernde Glus. Und schnellere Kraft giefst

Sich an jenem Tag und Muth in jedes Gelenke.

APOLLON, UI, 846 - 50. Ba.

Und wenn Medea in der Folge diese Wundersalbe dem Jason übergiebt, ertheilt sie zugleich folgende Vorschriften:

Aber am Morgen, sobald du den Saft, wie Salbol, verdunt hast,

Schmeidige nackend den Körper dawis. Dann fühlst du

die Krafte
Unermesslich sich mehren, und wähnest nicht mehr,
den Mannenn,

Sondern selbst den Unsterblichen gleich einherzuschreiten.

Auch der Speer und das Schild sey mit der Salbe be-

Und das Schwert. Dann trifft der erdgeborenen Manner Tödtende Spitze dich nicht, noch die Flamm' aufschnaubender Stiere.

Doch nur für einen Tag schütt allgewaltig der Zauber, APOLLON, III, 2042 - 50,

Die Ueberlieferung von dieser Wundersalbe, die Apollonius vielleicht aus dem Pherecydes entlehnte (8. Tzetzes zum Lycophron. 171.), und die wahrscheinlich auch Sophocles in seinem vertorenen Tranerspiele den Colchierinnen bemitzte \*), scheint mir für jene Zeiten nichts weniger als ungereimt, und aus ihr möchte ich nun die ganze Sage von den Verjüngungskäusten der Medea ableiten. Eine bis jezt sehr dunkle Stelle in Lycophrons Cassandra scheint diese Vermuthung zu begünstigen \*\*). Man erweichte vielleicht, um der Salbe die Haut desto besser zu eröffnen, den Körper vorher mit Danufpfädern,

<sup>\*)</sup> Es lass sich dies nicht ohne Wahrscheinlichkeit aus den Scholien zu Apollonius Rhod. III, 2041. schließen.

<sup>\*\*)</sup> Lycophron, der so viele fast ganz verschollene Fabelsagen in seinem Rathselgedichte allein noch aufbewahrt bar, sagt vom Jason Affart burgeutils demas, v. 1315. : So hatte Medea also auch den Jason selbst aufgekocht. Tzetzes gehte ganz leicht darüber weg, indem er blofs zur Erklarung hinzufägt: Cael ore if Mijoria ros lavova ibijoura vior inolyerv. Allein die alteste Sage unter allen, was von den Verjüngungen der Medea gefabelt wurde, war gerade die. jetzt fast unbekannte Erzählung, Medea habe den Jason selbst aufgekocht. Diess sagen ausdrücklich die Scholien zum Anfange der Medea vom Euripides: Degenübns zu Etμωνόδης Φασίν, ώς ή Μήδεια ανεφήσασα τον Ιάσονα νέον έποίησε. Hier werden zwei sehr alte Gewährsmanner für diese Sage augeführt, die nun ans meiner Erklärung ihren vollen Aufschluss erhält. Medea liefs den Jason sich im Bade mit einer festmachenden Salbe bestreichen. Die Salbe wurde vergessen, und das Bad allein erhielt sich in der Ueberlieferung.

wobei auch wohl mit narkotischen Kräutern geräuchert wurde \*), und so entstand nach und nach der Glaube, es sey eine besonders stärkende, oder was dem gleichbedeutend ist, verjüngende Kraft in diesen Bädern. Dass die ganze Erzählung von der Hinrichtung des Pelias durch seine Töchter auf Anstiften der Medea in frühern Zeiten ganz anders \*\*), und wahrscheinlich ohne alle jene zauberischen Blendwerke vorgetragen wurde, läßt sich aus den berühmten Leichenspielen des Acastus schließen (S. die Stellen bei Burmann in Catal. Argon. s. v. Acastus), und es ist mir sehr wahrscheinlich, daß der erst zwischen dem Zeitalter des Pericles und Alexanders in Griechenland ausgebreitete, und seitdem überall angenommene Glaube von den thessalischen Hexen durch die Zusätze und Ausschmückungen, womit zu Anfang jener Periode die dramatischen Dichter Athens die Unthaten der Medea in Thessa-

<sup>9</sup> Man einnere sich bier nur an die Salben aus Bileen und Napellenkrant, und die Räncherwerke, wodurich der Hezungkabe zu den Zeiten unserer Vorfahren so michtig befordert wurde. S. Mohrens Geschlichte der Weitenschaften in der Mark Brandenb. 5. 45p. 440. ft.

<sup>\*\*)</sup> Pindar sagt blofs Pyth. IV, 126. Δέσφατον ήν Πελίαν Εξ άγατων Αιολόων θανίμεν Χείρεσοιν ή βελαϊς άπνάμπτοις.

lien auf die Bühne brachten \*), wo nicht begründet, doch mächtig befördert worden sey \*\*).

") Wie' gelänfig die tregische Kockkunst der Medes dem stüchen Theater seyn multer, ilfen sich unter andern aus der witnigen Parolite des Aristophanes in den Rittern agga. E. sehließen. wo der personishtirte Demos vom Württmacher aufgekocht und verjüngt heraustrit und auszuh (mach Wielan ds. Uebersetung im Attischen Maseum Th. H. Sci. E. 37,7)

O meiner Freunde liebeter, Agorakritos Herbei, wie viel hast da um mich verdient, Dass du mich wieder neugekocht hast —

Schon Aeschylus hatte in einem satyrischen Drama den sinnreichen Einfall gehabt, den Bacchus zur Medea kommen, und sie um die Verjungung seiner Warterinnen bitten zu lassen. Das Stück hiefs Acordon roofol, und wird' von den Scholissten des Euripides zu Anfang der Medea. und des Aristophanes Rittern 1332, auch einigemal beim Hesychius angeführt. Den Inhalt des Stücks gioht Hyginus fab. 182. p. 301. "in monte Nysa munere alumni politze sunt; qui Medeam roganerat, et deposita senectute in innenes mutatae sunt." Vergl. Ovid. Metam. VII. 206. wo die Muthmasung des N. Heinsins: petit hoc Acetida munus die einzig richtige Lesart giebt. Damals hatte also schon Sophocles seine Prorouss aufs Theater gebracht. Auch kam aus diesen dramatischen Vorstellungen das Sprichwort Assass e'er Ilealar Zenob. Cent. IV; 92. p. 108.

\*\*) Die Sache verdiemt eine eigene Untersuchung. Einige gute Winke, nebst den Stellert des 'Aritophanes und Plato giebt Tiedemann de ortu et progressu magiae p. 45 B. Eine wirtige athenische Volksage fülut Artistides darüber an Orat, in Asolepiad. T. I. Opp. Ed. Orat, p. 70. B. reb Möfelow 2001 del 7 d' Grandis ratie.

mist latitude . Co assemble

Anderweitige Abbildungen und muthmassliche Bestimmung dieses Vasengemülder.

Schon der alte Maler Mikon, ein Zeitgenosse des Polygnotus und Pantaenus (S. Heyne
antiqu. Auff. I, 216.) malte im Tempel der
Dioscuren zu Athen das ganze Argonantenpersonal, und nebst dem Acastus auch die Töchter des
Pelias (Paus I, 18, p. 63. VIII, 11, p. 381.). Es
läfst sich aus der Yergleichung der angeführten
Stellen aus dem Pausanias sehr wahrscheinlich
machen, daß dieser Künstler hierbei noch die altere, von den athenischen Trauerspieldichtern

Gaiyesse (nach der Esmordung des Peliia) esgobirrer zw. Gaputieus "myrieus Grerpaleus dinoras palvägigusers Vicle. tur weiterr Verbreitung des Glaubeus von den Thesalischen Hexen, trug ohne Zweifel sin-im Alterthum berähmtes Leutspiel Menandesse, bei, das hald unter dem Namen Girradus Pell. X. 115. hald Gerradus eitht wird. S. Berk el zu Stephan, de Verb, p. 359. Wir wissen aus einer Stelle des Plinius XXX, a. 4554. Wir wissen aus vorkam, die den Mond herabzauberte. Aber es kam der wahrzeheinlich auch ein Medeenhold und Zauberkesel vor. Darauf zielt vielleicht Tertullian de Anima c. 50. in einer funkeln Stelle, die selbet J. Fr. Granov. ad Script. Eccles. 2. p. 21. R. nieft gant deuten konnte: Quid hoe Menandri balneum? Comicum ered.

nicht erweiterte Fabel vor Augen gehabt habe. Er hatte nur zwei Töchter des Pelias gemahlt, da hingegen die spätere Sage ihre Zahl verdoppelte. Man bewunderte; sagt Pausanias, vorzüglich an jenem Gemalde die Kunst, womit die Pferde des Acastus vorgestellt waren. Mithin musste auf jenem Gemälde auf die Leichenspiele des Acastus Rücksicht genommen seyn, und diese sind mit den spätern Sagen von den Missethaten der Medea unvereinbar. Diess darf uns indess nicht hindern anzunehmen, dass der Künstler, der zuerst die Zeichnung zu unserm Vasengemälde entwarf, jenes im Alterthum berühmte Tempelgemälde gekannt und wenigstens bei der Darstellung der zwei Peliaden benuzt habe. Doch ihm sev. wie ihm wolle, man mus ihm wenigstens die Gerechtigkeit widerfahren lassen, daß er den fruchtbarsten Moment in der Fabel gewählt, und dabei eben die kluge Bescheidenheit beobachtet habe. die man in spätern Zeiten dem Timomachus bei der Vorstellung des Kindermords der Medea so hoch anrechnete. Denn so wie Timomachus desswegen vorzüglich bewundert wurde, dass er den furchtbarsten Augenblick des noch unentschiedenen Kampfes der Mutterliebe mit der Rachsucht in der Seele der Medea gewählt hatte, die darauf folgende That selbst aber nur errathen liefs °): so verdient auch unser Zeichner das Loh einer verständigen Wahl und richtigen Benutzung des glücklichsten Moments, der sowohl in der zuredenden als in der zweifelnden Figur die heftigste Leidenschaft ausdrückt, i die Vollendung des Frevels selbst aber der Phantasie des Beschauenden auszumalen überläßt.

\*) Nur der vorgebliche Plutarch de aud. poet. p. 18. A. konnte sich über diels Gemälde des Timomachus, das unter dem Namen resvourovia Mudelas berühant war, pedantisch ärgern. Sonst war nur eine Stimme der Bewunderung im Alterthum darüber. Die griechische Anthologie hat sechs num Theil sehr feingewendere Sinngedichte daraber, die schon Nicolaus Loensis Epiphyllid. IV, 16. Lamp. Crit. T. V. p. 423. ff. sehr gut neben einander gestellt hat. Vergl. die Verbessernngen und Bemerkungen dantber in Jacobs Speeimen Emendatt. in Epigr. Gr. p. 44. und in Exercitt Critt. T. H. p. 60. Alle vereinigen sich im Preise des glücklich gewählten Moments, wo die zwei entgegengesetzten Leidenschaften beim Anblick der unschuldigen, die Mutter anlächelnden Kleinen , furchtbar gegeneinander ankämpften. Merkwärdig ist es, dass auch Timomachus sein Gemälde aus dem griechischen Trauerspiele wählte, ob ans des Euripides Medea, oder ans des Unbekannten Neophon Trauerspiele, woraus uns Stobaeus das schöne Fragment erhalten hat Serm. XX. p. 170. f. wie Nicolaus Loensis I. c. p. 428. ff. vermnthet, ist hier gleich viel. Ueber die Kunst des Timomachus, das Unschicklito che und Emporende aus diesem Gemalde zu entfernen, hat Winkelmann an mehrern Orten gesprochen. S. Storia delle arti di disegno T. I. p. 339. ed. Fea und zu den Monumenti antichi p. 196.

Uebrigens vermuthe ich, daß dieß Gemälde eigentlich zu den Vorstellungen dramatischer Situationen (tabellae tragicae, comicae) gehört habe, wo man aus wirklich aufgeführten Trauerspielen und Lustspielen eine Szene abmalte \*). Vielleicht sehen wir hier eine Szene aus des Sophocles Pelias, vielleicht aber auch nur aus einem pantomimischen Tanze \*\*), wo die merkwürdigsten Mythen in Ballets vorgestellt wurden, vielleicht gar nur aus einem extemporirten Bacchanalspiele, wie sie in jenen losgebundenen großgriechischen Städten in Unteritalien bei Gelegenheit der Bachusfeier und der damit verbundenen Einweihungen gewiss weit häufiger, als geregelte Trauerspiele nach athenischem Kunstzuschnitt, aufgeführt wurden. Kurz, die Medea ferox, wie sie Horaz mit Rücksicht auf den ihr in Trauerspielen gegebenen Charakter nennt \*\*\*).

<sup>\*)</sup> S. Die Bemerkungen zum folgenden Vesengewähl;

\*\* Lucian führt im dem reciden Reportonium für die Orac stik unser Jen musikischen wiest zu Bellet außenütlich stik unser Jen musikischen wiest zu Bellet außenütlich den Reited, beson und den Traum der Meises am. De den Reited, beson und den Traum der Meises am. De den Reited, 123. III. p. 297. f. wart) A. P. 123. III. b. 297. f. zum zugen der der der inwickegue" nach Eurippieg Misee 44. Lutz pes & 700 fellus ple opphablier El Ben 715 auf j. xehlinker ausertel.

war ein Lieblingsgegenstand theatralischer Vorstellungen, und konnte daher auch leicht auf einer Vasenzeichnung einen Platz finden, da bei weitem der größte Theil dieser Vasen, wie aus ihren Bückseiten erhellet \*), eben den Bacchusfeier-

1) Es ist ein wesentlicher Fehler der neuen Tischbeinischen Vasensammlung, dals überall nur die Vorderseite einer Vase gegeben, fast nirgends aber die Hinterseite erwähnt wird. Dadurch hat die übrigens freilich sehr schlecht zusammengestoppelte, und noch schlechter abgebildete erste Sammlung von Passeri in seinen Picturis Etruscorum in vasculis einen entschiedenen Vorzug für den Alterthumsforscher, weil dort überalleauch die Hinterseite angegeben ist. In der Hancarvillischen Sammung ist diefe wenigstens bei den größern Vasen nicht vernachlässigt worden. Freilich kommen die Rückseiten in den meisten Pallen überein z. B. in den bekannten Mantelfiguren. Es bedurfte aber auch keiner besondern Kupferplatte dazu-Nur in der Erkfärung hätte allezeit angeführt werden sollen : die Rückseite hat die und die Figuren. Denn sehr oft (besonder De Vasen, deren Vorderseite eine mytho-

bought vertellung orthielt) deuten die beobeneligien Advorm voor Andersleit e and file Beginnung vor Jepp und geben dem Jewrin nie van einen Angeriele gewond geben dem Jewrin nie van deuten Angeriele Jewrin und deuten gewordt launtung verteren Andersleit ist und nur bestelligen und met verdie de de Angeriele zur Jeinen Beginnung ver verdie det de Angeriele zur Jeinen Beginnung ver verdie deute ist ple Michael Klairung einer zu Ferene de Verdieletz ist ple Michael Klairung einer zu Ferene de Schallen tele Michael Angeriele de Bestellung ver verdienen fer des Jedes de Deuteura, die sich belaufig zu erinnern für des Jedesch Meisterstädt einer Vergenat Klairung Lelk, die mer sis jetzt vorgekommen ist.

lichkeiten sein Daseyn zu verdanken hat, von welchen auch alle Dramaturgie und Schauspielkunst des Alterthums ausgieng.

Ein Reisender sah in einem Pariser Theater auf dem Vorhang die Situation vorgestellt, wo in Corneilles Medea die aufs äußerste getriebene Frau den mildernden Zuspruch mit / dem berühmten, aus Seneca's Medea superest entstandenem Moi erwiedert:

Forcer l'aveuglement, dont vous êtes séduite,
Pour voir, en quel état le ciel vons a reduite.
Votre pays vous haît, votre époux est sans fol.
Dans un si grand revers, que vous reste-t-il?
M. Moi!

Die Situation mag leicht zu den erhabensten gehören, die das französische Trauerspiel aufzuweisen hat, und der Triumph einer Dumes nil oder Dug az on gewesen seyn. "Nur für die bil-

dende kunst war diese Generatys ert unglicklich gewählt. Sollte einmal die Medea statter his ziem lleberdrufs auf solden forhängen abger brauchten kapischen Muse abgehöbet werden was sie als erste Tigur des Trauerspriels far wid verdiente; so würde in unserer Insland beit dung dem Theater-und Deconstionsnahler ein sehr schickliches Muster gegeben Seyn. Ind wide in192 Siebentes Vasengemälde. gendwo eine Unterschrift nöthig, so wäre auch

diese aus Phâdri Fabeln (IV, 6.) gefunden:

Haco caede patris Peliadum infecit manus. Sie farbt mit Vatermord der Peliaden Hand.

# Achtes und neuntes Vasengemälde.

Erscheinung des Triptolemus.

### 🛊 Ansicht der Vasen.

Ein junger Heros mit dem heiligen Kranze auf dem Haupte, dem Köaigsstabe, oder dem Skeptron in der Linken, sitzt auf einem Throne, oder Stuhlwagen mit Rädern, aus dessen Axen Flügel hervorgehn, und empfängt in einer Schale die heilige Spende, die eine vor ihm stehende Fackelträgerin aus der Schenkkanne ausgegossen hat. Ihm wird also geopfert, ihm wird die heilige Fackel gezündet, ihm gelten die auf beiden Abbildungen hinter dem Wagen gestellten heiligen Begleiter (@1020/2014/19), auf der ersten der reisefertig angezogene lüngling mit dem hinten hinabhängenden Reisehute (petasus), mit der Chla-

Vasengemilde II. Heft.

mys und den schön umflochtenen Reiseschuhen (talaria, crepidae), auf der zweiten die durch ein Scepter ausgezeichnete, mit einem Diadem bekränzte Frau. Wo ist im mythischen Alterthume ein vergötterter Heros, der, wie dieser auf einem geflügelten Wagen seine Sendung vollendet hatte? Hercules und Theseus schweben nie in der Luft. Perseus erhält die Flügelschuhe Merkurs, aber auch ihm wird kein Wagen zu Theil. Bellerophon und die Dioscuren sind mit ihren Rossen zufrieden. Bacchus selbst zieht mit seinem Triumphwagen über Länder und Meere, aber er bedarf keiner Flügel um in den Lüften zu erscheinen, und so schweben auch die Wagen der höhern Olympier, ohne der künstlichen Fittige zu bedürfen, durch eigene Kraft in den unermesslichen Lufträumen. Selbst Helios oder sein späterer Stellvertreter, Apollo, bedarf keines geflügelten Luftwagens \*). Nur zwei

<sup>\*)</sup> Ex vertebt sich, daß ich lier alles, was Vofs im zweiten Theil seiner my thologischen Briefe mit eben so viel Gelehrandeit als Scharfnim über als devi auf Denkmalern und bei Dichtern vorkommenden Erhebungsmittel Besügelung, Windhauch und Wolkenblub bemerkt hat, als bekunt vorsussetze, und also auch die Flügelroste des Helton sicht überschen Th. H. S. 67, ff. Mir scheint die Sache auf folgende drei Punkte hinaussukommen: ) die hephätischen Wagen der höltern Olympier ind alle Automate, oder durch die inwehnende kinft zu

Heroen der alten Fabelgeschichte erscheinen auf beschwingten Götterwagen. Neptun giebt nach Pindar (Olymp. I, 140.) seinem Liebling Pelops einen goldenen Wagen, und zwischen den Flügeln rastlose Rosse \*). Pelops erhielt indels

Luftwagen geeignet. Hier ist also an gar keine Beffügelung zu denken. 2) Flügel sind nur als aufsere Hülfsmittel den dienenden Göttern, und den Hegoen ziemend. Darum sagt Minerva in den Eumeniden des Aeschylus, 400. Ich bin von Trons gekommen, ohne der-Flügelrosse zu bedürfen, nregur areg. Denn sie ist eine obere Gottin. 3) Aber was die Dichter der Phantasie aumuthen konnten, durste die Künstlerallegorie nicht als gegeben voraussetzen. Und darum waren die altesten Bilder fast aller Götter, auch die der obern, geflügelt. wovon denn freilich wieder manche Dichter ihre Bilder entlehnten. Daher halte icht z. B. die oft belobte Stelle des alten Elegikers Mimnermus beim Athenaeus XI, 5. p. 470. B., wo dem Helios ein geflägeltes Bette (su'vi ununregos) gegeben wird, für eine Nachahmung einer bildtichen Vorstellung, die der Dichter in einem jonischen Tempel sah. Was Mimnermus ein Bette nennt, nennen andere Dichper einen Beeher. Es war nichts anders als eine Art von geründetem Thronsessel, der von unten gerade so gestägelt war, als unser Flügelwagen auf der Vase. Darin scheint mir also Vofs seine Behanptung zu weit zu weiben, daß er auch in den bildenden Künsten die Beflügelung so spät herabsetzt. Hier wird Pausanias kaum zum Schweigen gebracht werden können. Anch unsere Vasenabbildungen, deren hoheres Alter nicht bezweifelt werden kann, verdienen einige Rücksicht.

<sup>\*)</sup> Ich weiss wohl, dass die Worte Pindars idune di@300 -in nrigoeste z' anapartus innus allgemein selbst nach Maafs-

nie all gemeine göttliche Verehrung, und genoß als Stammvater des edeln Geschlechts der Pelopiden nur die Verehrung seiner Abkömm-

gabe des Scholiasten blofs von geflügelten Rossen verstanden werden, anch glaubte Pausanias schon auf dem Kasten des Cypselus V, 17. p. 76. wo dieser Wagen des Pelops im Wettrennen mit dem Oenomaus vorgestellt war; nur die Pferde gellagelt zu sehn. Vergl. Heyne Vorlesung über den Kasten des Cypselus S 19. Auch ist kein Zweifel, dass in vielen Stellen, die Fea. zu Winkelmanns Staria delle Arti di Die. T. III. p. 460. und neuerlich Vofs myth. Briefe II, 58. ff. angeführt hat, das beschwingte Fahrzeng blofs für die Flügelrosse gesetzt steht. Allein auch bei einer andern Gelegenheit schenkt Neptun dem Jungforurauber Idas ein agsa unonregov Apollod. I, 7. 8. und gerade in diesem Ausdrucke unten beflügelter Wagen, den ich sehr genau von mregurds, πτεγοφόρος, πτηνές α. dergl. allgemeinen Worten, die auch aufs Gespann bezogen werden können, zu unterscheiden bitte, finde ich den unten an den Axeu beflägelten Wagen. Nur die Unkunde der Sache selbst, da man auf die alten Monumente nicht genug geachtet hatte (Vofs mus zu Sandrart, der, wenn von Abbildungen alter Denkmaler die Rede ist, nur dann als Zenge gilt, wehn Boissard, die membranae Pighii n. s. w. übereinstimmen, und zum Martianus Capella herabsteigen, nun einen wirklichen Flügelwagen zu finden II, 59.) und also nicht wußte, dass viele Abbildungen aus den besten Zeiten der griechischen Kunst, die an den Axen beflügelton Wagen bestätigen, konnte zur Aunahme einer Metapher rathen, die syneedochisch den Wagen stets für die vorgespannten Zugthiere erklärt. Winkelmann, der docht ans vielfähriger Autopsie urtheilte, fand in Pindars Stelle unbezweiselt Ilagel an dem Wagen, zwischen welchen die

linge. Auf ihn wird auch hier niemand rathen. Aber auch Triptolemus, der Liebling der Ceres. erhielt von der wohlthätigen Göttin einen geslügelten Wagen, den die Fabel eben so mit den geweihten Thieren der Ceres, den Drachen, bespannte, wie den des Pelops mit Rossen, den Schöpfungen und Lieblingsthieren des Meergot-Die göttliche Verehrung dieses eleusinischen Heros gehört ganz eigentlich in die Weihen der Bacchus - und Ceresfeier, und es kann uns daher um so weniger befreuden, ihn auch hier auf einer Einweihungsvase abgebildet zu finden. Seine irren, während er die große Sendung seiner Göttin vollzog, den Sterblichen Getreide und die Künste des Ackerbaues mitzutheilen, waren berühmt, in Hymnen besungen, in Dramen der ersten Dichter Athens verherrlicht, in den geheimen Weihungen versinnbildet 0). Wir werden also den wandern-

Rouse eingespannt waren, Storia T. I. p. 175. und ein Blick auf unsere und andere ihr ähnliche Vasensbbildungen wird Wohl jeden Unbefangenen von der Wahrheit dieser Erklärung überzengen.

") Wer die mit den Eleusinischen Geheimnissen so eng verflochtene Fabel vom Triptolemus zu entwickeln Lust hat, findet in Meursius Eleusiniis Lectionibus Atticis und Athenis Atticis so vollständige Collectaneen, dafs selbst der fleifige Meziriac sich nicht einbiden Jüngling, den ihm unsre Vase, als einen treuen Begleiter, zur Seite stellt, eben so wenig

dete, etwas dazusetzen zu konnen Epitres d' Ovide T. I. p. 545. Mysteriocrypsie und Nationalstolz der alles aufputzenden Athener haben die Fabel, die ich noch am reinsten in den gelehrten Scholien zum Nicander, Alexipharm, 150 p. 59. ed. Schneid, erzählt finde, ins meendliche vervielfältigt. S. zu Hygin p. 258. f. Stav. Offenbar-liegt ein altes historisches Factum zum Grunde, das aber bis auf den Namen des (Triptolemus von reincher, dreimal gepflügt s. Gognet Origina des Loix T. II. p. 184.) in Allegorie gewiekelt wurde. Die Athener behaupteten, dass von ihrem Gerstenfelde auf dem ager Rharins alle Nationen der Erde Saamen zu Getreide bokommen hatten. Diele vereinnbildeten sie nun durch die Irren des Eleusinischen (denn jener Acker lag bei Eleusis) Triptolemus. Man darf nur den Diodor V, 4. p. 353. lescu, um dieser Allegorie gans auf die Spur zu kommen. Vergl. Heyne frugum inuentarum initia in Opuse. T. I. p. 353. Wahrscheinlich kam die Kenntnis der veredelten Getreidearten zweimal nach Attica aus Acgypten. Einmal durch die Colonie des Cecrops, das zweisemal unter dem Erechthens, in dessen Regierung der Parische Marmor diese Entdeckung versetzt. Zwischendurch war es einmal verloren gegangen. Daher die ganze mystische Fabel von der vom Pluto geraubten, von der Geres wiederheraufgeholten Proserpina. Damit dieses Kleinod' nicht zum zweitenmal verloren geben möchte, knüpfte ein Weiser des Volks heilige Weihen und festliche Processioneu daran. Nun wurden Hymnen gesungen. Hatten wir die Hymnen des Pamphis auf den Raub der Proserpina und die Tüchter des Celous noch, die Pausanias anführt, so würde uns vieles aufgesehlossen seyn. Einen Nachklang besitzen wir in der so glücklich wiedergefundenen Homeauffallend finden, als die edle weibliche Gestalt mit dem Skeptron auf der neunten Tafel, in

rischen Hymne auf die Ceres. Aelter waren gewiss weder die Lieder des Pauyasis, noch die untergeschobenen Hymnen des Musaeus und Orpheus, die Pausanias auführt I, 14. p. 51. Unter den Pisistratiden lasst Onomacritus in seinen Orphischen Hymnen die Ceres zuerst auf einem Drachenwagen fahren. Offenbar wurde nun die Fabel der allen Enden der Erde die Erfindung der Getreidearten verkündenden Abgesandten nach der des Bacchus gebildet, und von den fabellustigen Athenera zu einem Pendant des Thebanischen Gottes gemacht. So gerieth die Tradition in die Hande der dramatischen Dichter zu Athen-Aeschylus hatte ein im Alterthum sehr berühmtes satyrisches Drama, den Lycurgus, aufgeführt, wo Frevel und Strafe dieses frechen Lenguers der Bacchischen Gottheit sehr sinnreich erzählt wurde. Den Juhalt des ganzen Dramas hat une Hygin f. 139. p. 236. noch aufbehalten (vergl. meine Abhandlung über die Erfindung der Floten im Attischen Museum Th. I. St. H. S. 308). Das Seitenstück dazu lieferte sein beständiger Nebenbuhler Sophocles in einem gleichfalls oft citirten satyrischen Drama, Triptolemus. Denn hier gerieth der edle Jungling bi einem scythischen, oder thracischen König, Lynx oder Lyncus, (Luchs) in eben die Gefahren, die Bacchus beim Lycing anszustehn hatte. Zum Glück hat uns Ovid. Metam. V. 642 - 64. den Inhalt dieses Dramas aufbewahrt. Sophoeles lasst dort, wie wir aus dem Dionysius von Halicarnass und Plinius wissen Fragram. Soph. p. 656. Brunk seinen Helden' die Westwelt gerade so durchstreichen, wie Bacchus die Ostwelt durchzog. Das tragische Drama satyrisum des Sophocles gab einem spätern Dichter, den wir nicht mehr kennen, höchstwahrscheinlich zu einem komischen Drama satyricum (man eriunert sich des von Eichwelcher man leicht die Ceres selbst, oder wenigstens ihre Stellvertreterin, eine ihrer Oberprieste-

atād ta sehön augefhhren Univershiedes beider Arten) und travestire den Luchs in einem Myrichen Knoig Carnabon. Das Thema hat uns gleichfalls Hygin in seinem Astronomicon II, 14: p. 451. erhalten. So wie Baschus bei seiner Hämkehr vom Pentheus in Lebensgehrin gebracht wird, so geräth Triptolamus durch seines Vaters Nachstlungen in Gelafur. Doch genag von einem Umrisse, dan ich vielleicht bei eineg andern Gelegenheit genauer unfahren. Triptolemus wurde nun als Nationalheree in und ansierdem eleminischen Hysterien vereihrt. Dies verspricht sehon Geres dem um die Unstethlichkeit betrogenns Kanben. Hom. Hymn: in Ger. 265.

#### Tipi d' appiros aite entaueray.

Und diess beweisen auch die vom Pausanias und Cicereangeführten Bildsäulen nud Altare, Siehe die Stellen bei Mitscherlich in den Anmerkungen S. 182 f. Von seiner Versinnbildung in den eleusinischen Geheimnissen würden wir mehr wissen, wenn Pausanias nicht den fatalen Traum gehabt hätte, der ihm die Zunge band I, 14. p. 500. Selbst die Ausschlackung der Sterblichkeit durch Fener deutet, wie schon die Alten bemerkt haben, auf Reinigungen und Entsündigungen in den Weihen. Aus allem erhellet, dass die Athener mit besonderer Vorliebe bei dieser Fabel verweilten. In einem Epigramm des Automedon in den Analecten T, II. p. 208. VI. sagt ein armer hungviger Tempel - und Wunderansleger, opnymrig: bringst du mir zehn Maas Kohlen, so begrüße ich dich Barger (dies citoyennisiren wollte bei einem Athener. schou etwas sagen); bringst du mir aber gar ein Schwein, so bist du mir der leibhafte Triprolemus,

πι δε και τη αγάγμε, αυτάς à Τριπτόλεμος.

rinnen, erkennen könnte. Erinnern wir uns zum Uebersluss noch an die Verse Ovids:

- Es spannt die ernährende Göttin Drachen an Wagen; Sie zäumt den zischenden Schlund mit Gebissen,

Sendet das Drechengespunn zur Burg der Tritonischen Göttin, Wo Triptolemos, ihn besteigend, Samen den Furchen Ausstreuf, und in den Schoof der unbebaneten Erde, Wie der früher behausen, wirft, die lange gezuht hat, Hoch in den Lüften schwebt der Jüngling, Aziens Linder Und Europa duschirrs er, und kommt zu Seythiem Gränsen.

METAM. V, 643 - 49.

## Vergleichung mit ähnlichen Kunstwerken.

Aber ist die Deutung auf den Triptolem bei unsern Vasenabbildungen auch so unbezweifelt gewifs? Könnte es nicht Apollo selbstseyn, den wir hier auf seinem Throne erblicken, und dem die Phantasie des Künstlers aus mehr als einem guten Grunde Flügel anschuf? Ich gestehe, dafs ich selbst beim ersten Durchblättern dieser Sammlung in der Hauptfigur einen orakelsprechenden Gott von Delphi zu finden glaubte. Indefs konnt ich mir doch manches Befremdende bei dieser Auslegung nicht wegerklären, und in dem, was Hr. v. Ital insky, der hier auch den Apollo erblickt, zur Bestätigung seiner Meinung anführt.

fand ich durchaus nichts, was meinen wankenden Glauben unterstützen konnte. Wohl aber machte mich die Erinnerung aufmerksam, womit der neapolitanische Ausleger seine weitläuftige Erklärung schließt. "In einer der folgenden Lieferungen dieses Werks", diess sind seine Worte, wird man ein Blatt finden, das eben diese Figur auf einem ähnlichen Wagen darstellt; und in allem mit den hier abgebildeten übereinkömmt, ausgenommen in dem Umstande, dass sie in der einen Hand statt der Opferschaale drei Kornähren hält. Man könnte dadurch veranlasst werden, alle drei Abbildungen auf eine und dieselbe Person, auf den Triptolemus, zu beziehen. Allein die Kornähre gehört doch dem Triptolemus nicht ausschliefslich als Attribut zu u.s. w.a Ich erbat mir von dem Herausgeber selbst, dem Hrn. Director Tischbein in Neapel eine Aufklärung über diesen Punkt, und dieser gab mir folgende Nachricht: "Ich sahe schon früher eine schöne Vase mit derselben Vorstellung, aber der Flügelwagen war dort mit Schlangen bespannt. Eine andere dergleichen mit der Ceres und Hecate. Da ist kein Zweifel, dass die auf dem Wagen sitzende Person der Triptolem ist. Eine noch merkwürdigere stellt den Triptolem auf dem Wagen sitzend, und drei weibliche Figuren neben ihm stehend vor. Darneben aber steht auch noch ein Dreifuß, Diese beiden leztern besizt der Ritter. Hamilton, und sie kommen zum vierten Bande," So weit mein Freund in Neapel \*). Wäre aber noch ein Zweifel in mir übrig gewesen, so hätte ilm der erste Blick auf die schöne dem Prinzen Poniatowsky zuständige Vase, die Tischbein gestochen, und Visconti in einer besondern Abhandlung gelehrt erläutert hat, völlig heben müssen. Auf der einen Seite dieser Vase. die offenbar einem gleichsam apotheosirten Jüngling, der vielleicht früh starb, und so diese Vase zum Andenken erhielt, geweiht ist \*\*), findet man die Handlung abgebildet, wo Ceres die verlorne Proserpina wieder erhalten hat, und nun zum Zeichen ihrer Versöhnung ihrem Pflegesohn

<sup>\*)</sup> Die serditete Lege des unglödlichen, und gerade jett--mehr als je zerlieichten, Inliens, die sett einigen Jahren so hinfig alle Sendungen aus Nespel unterbrech, har mich sie zerz des Ichresichen Vergnagens beraubt, den sehen seit einem Jahre erzeliemenn 4. und letztem Theil der Em gravings, worin diese beiden Vasen befindlich sind, benutzen zu Komen.

<sup>\*\*)</sup> Jeh berufe mich hier auf eine weitlaufigere Anzeige, die cik von dieser Vase in der Allge m. Lit. 26:1. 27:6. n. 276. gegeben habe. Noch kann ich von der dort aufgestellten Behauptung, daß der Heros in der Kapelle nicht Jaion sey, nicht abgeln, ob ich gleich weiß, daß Viscomi diesem Theile meiner Anseige nicht beipflichten wollte.

Triptolem durch Ueberreichung der Kornähren die menschenbeglückende Sendung über die Erde ertheilt. Triptolem hat den aetherischen Schwebewagen schon bestiegen, der, mit zwei Drachen bespannt, sich schon zu erheben beginnt\*). Eben reicht ihm die zur Seite stehende Ceres mit den Kornähren die lezte Beglaubigung seines hohen Auftrags, und zwei dienende Nymphen oder Priesterinnen schließen und ründen die Handlung, indem die eine der Ceres zur Seite die heilige Fackel emporhält, die zweite aber dem Drachen in einer Schaale Nahrung darreicht \*\*). Die Vorstellung des Wagens unterscheidet sich von allen übrigen dadurch, dass er ganz en front gestellt, auch den Helden nicht im Profil, wie fast immer aus guten mechanischen Gründen auf den Vasen der Fall ist, sondern im ganzen Gesichte zeigt. - Die Flügel sind nicht, wie auf dem Stuhlwagen in

<sup>9)</sup> Daher heißt auch Triptolemus beim Statins Sylu. IV, 2. 55. aethereus, welches Beger Thes. Brand. T.III. p. 257 unrichtig von der ihm später zugetheilten gouliehen Verehung versteht. Vergl. Mitscherlich zum Hymn. in Cer. p. 183.

<sup>\*\*)</sup> Visconti ethlicht in der Fackelträgerin die Heente, in der Ernährerin des Drachen die Rhea. Allein diese Gottier scheinen mit nicht zu den subaltemen Dienstrollen zu passen, die ihnen der Maler offenbar zutheilt. Es sind bloß Bacchische Nebenfiguren,

unsern Vasen, an die Axen befestigt, sondern gehen hinter den Rädern unten an dem Wagensitze selbst hervor. Auch ist auf der Poniatowskischen Vase. ein wahrer Wagen zu sehn, wo der Held hinter der herumlaufenden Brustwehr steht, da hingegen auf unsern Vasen kein Wagen, sondern ein wahrer Thron mit Rädern abgebildet ist, worauf der Held sitzt.\*). Dieser Unterschied ist

19 Diefe ist auch derum merkwärdig, weil man tonst leicht auf die Vermuthung kommen könnte, der Küntler, der die Zeichnung zu uusern Vasenabbildungen entwarf, labe blofs aus Mangel der Rums die Schlangen wegeglassen. Gewiß ist es, daß degelechen Kunntabborväuturen selbst in den Abbildungen des Triptolemos auf Münzen, und Gemmen sich überill vermuthen lassen, wo woder der Wagen noch die Drachen Flügel haben. S. die Münzen, die Rasele eiter T. V. P. II. c. 75- und die Gemmen in Tassie's Gatalogne n. 1838-92. Besonders merkwürdie ist in dieser Rucksicht eine Munze von Blantis het Belani. Mach. J. II. d. V. B. Pehern. der je steht führen.

Holom Light III. In 1.6 (South any deer percent things policy things put Denth's und nicht nach historicaphers mice yeckors point Zekhal Doctrin. Num-hol II n. 217/400 dos Brachenuayon der Gros gane ausgebesten und their nur aire Johleng unpaar te iken Teiteen mehr angadautet, ade adgebel dat ist. Allein sotten findet lich wolf im Aleisthaun ein du ungescharter Hean, unt die auffuntson Valam; der gan reicht zu einer Deethe ist ind zum brippmenen einforierte zu Africkente, und den zum der beschaft der Leiker begut auf den Bertand den beschamten, nie Leiker begut auf und den der den beschamten, nie Leiker begut der zu zu der Den Draiflicten im Asmers Hea XVIII. 250. (Instruyen, via vie Islation, dort segen. Born dieß bleiben feinen kinnet.

selbst Visconti entgangen, der dort mit seiner gewöhnlichen Gelehrsamkeit alles beigebracht hat, was zur Sache dient, und indem er sich auf die uns vorliegenden Vasenabbildungen beruft, ausdrücklich sagt: »In zwei Vasen der neuen Hamilstonischen Sammlung sieht man den Triptolemus wauch auf einem beflügelten Wagen, aber ohne odie daran gespannten Schlangen, welswegen auch wihr Erklärer einen Apollo darin gefunden hat «\*). Und doch scheint diese Verschiedenheit wesentlich zu seyn, und auf zwei ganz verschiedene Momente zu deuten. Auf jener Vase, die Visconti erklärt, empfängt erst Triptolem seinen Auftrag, und rüstet sich zu seiner ächt cosmopolitischen. Luftfahrt. Auf unsern Vasen empfängt er den Lohn seiner schönen That. Man hat eine Ruhe des Hercules. Hier ist die Ruhe des Triptole-

in reiner Abhanilung in Mudayet h. 1. \$131. f.nicht
Kitte out hat, was he Kechanik dezungt weintführen
ellen ju eine klasse settem möghet, nur bagh hir da fil
andt Kunst der innern lettender Kunt hir da fil
kunt de kra zu Külf gekomman ist.

\*\*\* Siche die Beila zu Denn De Diese scharfsinige wi gelehre Abhandledg nie in den Bechaniel getzmun
eitzwal de der jedigen terfütung alles Kunst with Aichrowworde in Rom nach selt der zu haban hun diese
harde in Rom nach selt der zu haban hun diese
monser weitet über die het der kun Kennte Gm
monser weitet zu erze anstran nomman auch nach mehwert. Nachweitungen über Tügelwegen finder mos. Eine heilige Spende wird ihm, als den Liebling der eleusinischen Göttin, geweiht. Die genaueste Vergleichung mit umsern Vasenabbifdungen hält eine andere Vorstellung aus, die wir zuerst und mit richtiger Angabe aller auf derselben Vase befindlichen Bildwerke in Dem ster's Etruria regali, und dann weiter ausgeführt im d'Hancarvillischen Werke finden '9).

9) D'Hancarwille hat auch hier alles meer einander geworfen, und die § Voruellungen die alle zu einer (der vorzuglichten) Vase gehören, in seinem konbaren, aber äusferst confinem Werke jammerlich zestückelt. Die ansächtz zu nisserm Zweck gehörige Tafal neit bei d'Hansarwille T. III, tab. 125; dazu gehört dann die lagd tab. 110. und noch zwei undere Tafeln im Hent Thiele. Zum Glück können wir die genze Vase, die sich in dem berähmten Musseo Gualteriau o befand, moch aus einer Abbildung zu Dennsters Etwaria Reg al is sehen.

trau gazelen und ir Philip Boneirotai juden zweiten Theile beige fügten Erklürzugen p. St. geleichert ist.
Schie nur Juds Bonearden the beist mit dem Luge eines
Lrusichen Antiquentum enstieht, und nichtz als Belge
zu desanischen Miteratiemen dem finders her Deutsch
dieht mich Kurz felgender zu legen! Leist der Adochtsf
und Tadesvese eines greichischen Singlies von un ungest
nen Leuden, gemöde here die Aminteriskkiele, die hab ein
des gefülste Rushe um Vorsellungen, zwei eden um den fulde gefülste, zwei ein Rouchel Oben Beteine Zun Legd
ein (Kanctraule III, no), dierbild der Jude und Vorläbeng zum Kroe. Dan er Komut.

20

Dort sitzt Triptolemos gerade auf einem solchen geflügelten Thronwagen, wie hier, hält auch die Opferschaale und das Skeptron in den Händen. Nur ist er noch mit sieben Figuren von Priestern und Priesterinnen umringt, wovon die zwei ihm zunächst stehenden, gerade wie die unsrigen, einen Schenkkrug und Fackeln tragen, und also zuverläßig auch auf die dem Heros in den eleusinischen und thesmophorischen Festen erwiesenen Opfergebräuche hindenten. Nur etwas ist auf iener einst dem Cardinal Gualtieri zuständigen Vase abweichend. Unter den beflügelten Rädern heben sich ein paar Schlangen so hervor, dass sie kaum bis zu dem Fusstritt des sitzenden Heros aufragen, und übrigens mit den Felgen des Rades gleichsam aus einer Masse zu seyn scheinen.

diatorstaiel halt. Dann der priumphirende Meinzug das Siegen Zer Alee, der den disgestraten mit dem Militelle (als Kikiper tammen ein belsende Intromment menstaaf ist offender der Nater des Jünglings der auf dem Kritelle wasen Tiegerang auf entwickt. Nun Kommt der Letzte kell der frische delle frische schalle for der jerzegen Helbert. Dieger kente nach dem Lieblichen Suntenusmit des Alterstums nicht schöner vorgestrellt Werden als dass renn einen jungen vorgischer Mente aus der Fabel un seine halle setz Bief vir Triptelem, die vierte lostfellang oben am Halse nicht der zei zeine nur der auf men Arbeit der Zeiner der auf men hen vor der auf men hen der und gene wichen de jun siehen hierern und his sterimmen vorehote Halbgott.

Auf diesen Umstand werde ich gleich noch einmal zurückkommen. Jezt bemerke ich nur noch zur Kunstgeschichte überhaupt, dass nach einer sorgfältigen Vergleichung der Münzen, Gemmen und Reliefs, auf welchen der Drachenwagen der Ceres. oder welches auf eins kommt, der Triptolemos vorgestellt ist, ich in Absicht auf die Beflügelung folgende Epochen anzunehmen geneigt wäre. Aelteste Epoche: Wagen und Drachen ohne alle Flügel. Hicher gehören die ältesten Münzen von Sicilien; (d'Orville Sicula T.H. 339.603.u. an vielen Orten) und Elensis. Hieher die geschnittenen Steine, die Winkelmann im Stoschischen Cabinett (Class. II, n. 238 ff.) anführt, und besonders der merkwürdige Intaglio, von welchem auch Tassie (Pl. XXVII. 1889.) eine Abbildung giebt. Mittlere Epoche. Der Wagen bekommt Flügel. So ist die Vorstellung auf den Vasen. So in den zwei merkwürdigen Reliefs, die Bartoli in den Admirandis (n. 60. oder nach der andern Ordnung u. 54.) und die Galeria Giustiniani (T. II. tav. 79.) geliefert haben. Auch hier ist die Beflügelung, wie eine genauere Betrachtung zeigt, nicht den vorgespannten Schlangen, sondern den Rädern zugehörig. Hieher gehören auch einige Münzen von Eleusis (Haym. Tesoro Brit. T. I. tab. 21. n. 7.) und Athen (Combe

### Achtes und neuntes Vasengemälde.

numi pop. et vrb. in Museo Hunteriano tab. XI. n. 16.). Dritte und späteste Epoche. Die Flügel gehen von dem Wagen auf die Drachen. So auf den zahlreichen Colonien- und Kaisermünzen. So auch auf dem vormaligen Mantuanischen, jezt braunschweigischen Onyxgefüße \*).

Auch hieraus erhellet, was ich schon bei einer andern Gelegenheit laut zu sagen kein Bedenken getragen habe, dafs diefs so sehr bewunderte, vordem 150,000 Thaler werth geschätzte Hauskleinod weit mehr mineralogischen als artistischen Werth habe, und höchstens vielleicht in das mysterienreiche Zeitalter Adrians oder der Autoniue echore. Es ist mir nämlich sehr wahrscheinlich (eine Muthmasung, der auch zwei gelehrte Kenner, der Ifr. BH. v. Veltheim in Harbke und der Hr. HR. Langer in Wolfenbüttel beipflichten), dass die berühmte Unterschaale zu Capo di Monte, die Maffei in seinen Osservazione literarie T. II. 9. p. 339. ff. abgebilder und auf den Ptolomaeus Andetes gedentet hat, zu diesem Mantuanischen Gefase als Untertasse gelwirt, und auch in seinen Reliefs mit ihm ein Ganzes ausmacht. Die Deutung des Braunschweiger Gefasses hat wenig Schwierigkeiten, ob sie gleich in den Jahren 1689-80 zwischen dem gelehrten Bremischen Stadtschreiber Eggeling und dem Leipziger Dr. F ... er einen heftigen Federkrieg entzündete, wovon Praun in seiner Bibliotheca Bruusvico - Luneburgensi a XVIII, p. 500 die vollstandige Literatur geliefert hat. Es ist die Ceres, die mit Triptolem auf dem Drachenwagen über die unter dem Wagen personifizirte Erde fahrt, (so ist anch die kleinere Figur neben der Ceres auf dem Dracheuwagen in einem Sar3.

Triptolemos von den Römern in den Gott Bonus

Eventus verwandelt.

Da Triptolemos ein für den athenischen Nationalruhm so wichtiger und verdienter Name war: so dürfen wir uns nicht wundern, dafs auch ausser dem Bezirke der Eleusinischen Weilhen seine Bildnisse vervielfältigt, und von den größten Bildnern des Alterthums gearbeitet wurden. Einige weniger berühmte Bildsünlen führt Pausanias an (1, 14, p. 50 und 52.) Allein selbst Praxi-

cophag des Pio - Clementinums, die Visconti Pio-Clem. T. V.5. p. 10. nicht zu deuten wagte, gewis nichts anders als ein Triptolem, wie auch die Vergleichung mit dem griechischen Sarcophag beweist, den Bozê in den Memoire's de l'Acad. d. Inscript. T.IV. p. 648. bekannt gemacht, aber bei weitem noch nicht hinlänglich erläuteit hat) während ein fiber dem Wagen schwebender Genius aus gefülltem Busentuche Saamen strent. Die vier Jahrszeiten (auch diels ist nen. Die altern Griechen hatten, wie die Aegypter Diod. I, 26. mit Wess. uur 3 Horen. So auf dem Throne des . notischen Japiters. S. Gesner, zum Horaz Od, IV, 7. 10. Winkelm, ad Monum. Aut. 47. p. 58.) bewillkommen sie. Die aus der Hölile hervorkommende Procession ist Jacchus und die Libera als myssische Kinder der Ceres, von einer Dadophore und Priesterin begleitet. Denn hier ist Fellers Erklärung noch immer richtiger, als die Eggelingische.

teles und Euphranor müssen ihre Kunst an diesen Gegenstand verwandt haben, da Plinius (XXXVI, 4. s. 4, 5.) eine Bildsäule des Bonus Eventus vom Praxiteles auf dem Capitol, und an einem andern Orte (XXXIV, 8. s. 19, 16.) unter den Werken des Euphranors ein Bild des Gottes Bonus Eventus anmerkt, das in der Rechten eine Schale, in der Linken Mohnhäupter und Kornähren hielt. Denn es darf wohl als eine ausgemachte Sache augenommen werden, dass diese symbolische Gottheit der Römer, die unter den Kaisern so oft zum niedrigen Zeichen der Schmeichelei herabgewürdigt und auf Münzen in eine wahre Satire auf die heillosesten Zeitläufte verwandelt wurde \*), ursprünglich nichts anders gewesen sey, als ein durch die Bacchus - und Geresfeier (Liberalia) aus Grofsgriechenland auch zu dem römischen Landmann \*\*), und von da, wegen

<sup>\*)</sup> Die Beweise und Abbildungen der Mangen liefert der gelehrte Münzsammler und Kenner zu Anfang dieses Jahrhunderts Moreau de Mautour in einer eigenen Abhandlung sur le Dieu Bonus Eventus et sur les medailles qui concernent son culte in den Memoires de l'Acad. d. Inscript. T. II. p. 448. ff. Vergl. Rasche T. I. c. 1563. 65.

so) Es ist auffallend, dass alle, die beiläufig oder in eigenen Abhandlungen den Bonus Eventus behandelt haben, als der eben angeführte Morean und Ballhorn de Bono Eventu veterum deo (Hanov, 1765, in 4 doch

der glücklichen Vorbedeutung seines Namens, auch nach Rom selbst verpflanzter Triptolem, den indeß die Romer selbst schon für etwas anders angesehn, und in seinem wahren Ursprunge nicht

kenne ich diess Programm nur durch Auszäge), so wie neuerlich die (freilich sehr dürftigen) Commentatoren des Cabinet du Duc d'Orleans T. I. p. 279. s. zwar alle auch angeführt haben. dass diese Gottheit von den Landleuten verehrt worden sey, aber ihre ursprüngliche Beziehung auf den Triptolemus dennoch übersaben. Das Wort enenire selbst ist vom Gedeihen der Pflanzen und Früchte (so sagt Colum. IV, 32, 2, evenit serius i, e. exit e terra, und so heisst es iu der Gebetsformel beim Cato c. 141. ,vti tu fruges, frumenta, vineta, virgultaque grandire, beneque evenire sinas,") hergenommen, und so war Bonus Eventus eigentlich das fruchtbare Gedeiben der Landfrüchte personifizirt. S. H. Valois zum Ammian. XXIX, 6, p. 449. Gron. Die Hauptstelle ist beim Varro im Eingange seines Werkes vom Landbau; "Precor Bonum Eventum, quoniam - sine successu et bono eventu frastratio est; non cultura," Erinnert man sich nun, dass die Romer früh aus einer weisen Staatspolitik alle geheimen Frühlingsfeste und Einweihungen zum Ceres - und Bacchusdienste der benachbarten Staaten absichtlich popularisirten, und die Namen des griechischen Cukus in Lateinische nmtanschten: so wird es begreiflich, wie auf diesem Wege Bild und Bedentung des Triptolem fortdauern, sein eigentlicher Name aber ganz verschwinden konnte, und wir brauchen zu keinem zweifelhaften Geschlechte und keiner Tire Airomaria unsere Zuflucht zu nehmen, welche letztere Muthmasung der gelehrte Ekhel in seiner Doctrina num. vet. Vol. V. p. 305, s. sehr scharfsinnig vorträgt.

mehr gekannt zu haben scheinen. Eben um seiner glückbringenden Benemung willen in der römischen Sprache (bonus eventus, Ende gut!) liebten die Kaiser sein Emblem auf Münzen, und die Steinschneider beeiferten sich um die Wette, das schöne Bild des Euphranors auf die schönsten Agathonyxe und Carniole, oft auch noch mit dem Zusatze eines Fruchthorns und eines Altars, zu schneiden \*), weil der Aberglaube, der im Bilde dieses Gottes einen Talisman zu besitzen glaubte, gerade diese Steine vor allen suchte und bezahlte. Der Hamptcharakter bleibt indeß überall derselbe, den wir auch schon auf unsern Vasen

\*) Die Griechen hatten nicht einmal ein Wort, um den Bonus Eventus: der Römer anzuzeigen, denn ihre 'Aya-Sodainores waren doch etwas ganz verschiedenes. Wenn daber die Ephesier den Bonus Eventus der Kaiserin Salonina ausdrücken wollen, so übersetzen sie es auf einer Manze TO AFAGON. S. Ekhel. Doctr. Num. Vol. II. p. 516. Wie hatten nun Praxiteles und Euphranor diesen un bekannten Gott abbilden konnen, und doch sagt diess Plinius. Noch auffallender ist der Umstand, dass derselbe Schriftsteller da wo er vom Bonus Eventus des Praxiteles sprieht, zugleich einen Triptolemus, der vermathlich mit der Ceres und Proserpina eine Gruppe ausmachte, anführt. Gerade so ist es auch den Romern mit der Bona Dea gegangen, deren geheimer Dienst doch nichts anders als romisch modifizirte Thesmophorien der Ceres waren (s. Sainte - Croix Versuch über die alten Mysterien S. 262. ff.) und doch von den Römern selbst so seltsam gedeutet worden sind.

sehn, ein junger Heros mit der Paten, oder Opferschale, nur daß man ihm statt des Skeptrons, die Cerealischen Zeichen der Fruchtbarkeit, die er doch selbst auch als anerkannter Triptolenus auf Münzen, Gemmen und Reliefs fleißigerhalten hat, Achren und Mohnköpfe in die Länke gab. \*).

4.

Vermuthung über die heilige Erscheinung des Triptolomus bei der Ceresfeier.

Daß die Bacchanalien und Thesmophorien, die Bacchus- und Ceresfeste in Attica und in andern griechischen Städten überall durch dramatische Versinnlichungen, oder um in der neuchristlichen Sprache zu reden, durch autos sacramentales feierlichst begangen, und darin die heiligen Sagen, worauf sich die Feste gründeten, in man-

9) Vergleiche Winkelmanns Description du Cabinet de B. de Stoseh Class. In . 366-52. p. 300. £ und Tassie's Catalogue 1976-2007. Weder Winkelmann noch Raspe laben die Vermuthung gestiffert, daß Triptomen und Bonne Eventue einerteit Person erpt konnte. Doch har Raspe den ganzen Artikel und vergleiching mit den gewohnlichen Abbildungen des Triptolemus list die Gemme aus dem Cabinet du Duc d'Orleans T. 1. p. 87. am gestilketsteten.

nichfaltigen Mummereien und Maskirungen vorgestellt worden sind, darf ich als bekannt voraussetzen, und die nächstfolgenden Vasenabbildungen werden Beweise dazu in Menge liefern. Sehr viele unsrer Vasen stellen gewiss dergleichen heilige Spiele vor, und es kommt nur darauf an, sie klüglich und bescheiden auszulegen, ohne der Phantasie dabei die Zügel zu sehr schiessen zu lassen. Denn auf den scheinbaren Einwurf, daß ja doch viele dieser heiligen Handlungen und Feierlichkeiten nur den Augen der Eingeweihten sichtbar gewesen, und dass man sie daher gewiss nicht auf Vasen gemalt und öffentlich ausgestellt haben werde, lässt sich, wie mich dünkt, mit Recht antworten: Woher weiss man denn aber. . dass diese Vasen von Uneingeweiheten gemalt, oder je öffentlich aufgestellt worden sind? Wir finden sie in den Gräbern noch nach Jahrtausenden unverlezt. Man mußte also auch damals sicher darauf rechnen können, dass ihr heiliges Dunkel, durch keine vorwitzige Fackel erleuchtet und vor aller freinden Beschauung gesichert ware, Was wir also jezt auf einigen dieser Vasen sehn, kann sehr wohl aus den innersten Mysterien selbst entlehnt und nur den Eingeweiheten zur Beurkundung ihrer Weihe mit ins Schattenreich gegeben worden seyn.

Dies im Allgemeinen vorausgesezt, wage ich die Vermuthung, daß wir auf unsern zwei Vasenabbildungen den Heros Triptolemus vielleicht gerade so auf seinem göttlichen Thronwagen erscheinen \*), und von dienenden Mysten und-

\*) Wer hat nicht von den Theophanien, Enspareiges, Oto-Esviais u. s. w. geschrieben? Viel gelehrte Collectancen giebt Spanheim sowohl zum Callimachus als besonders de Pr. et Vs. Numism. VII. p. 425-29. Vergl. Wessel. zum Diod. T. I. p. 29, 68. D'Orville ad Charit. p. 285. Lips. Hier ist aber nur davon die Rede, dass man die Götter und Göttinnen an ihren Erscheinungsfeet en auch wirklich personifizirt, und durch Eingeweihte entweder 2nm Blendwerk der stannenden Menge (man denke nur an den Pisistratus, den die Minerva zurückführt, nud an die Wunder zu Delphi Diod. XI, 14.) oder ohne alles Blendwerk aus heiliger Absicht (man denke z. B. an die als Diana aufgeputzte Jungfrau bei den Patrensern Pausan. VII, 18. p. 303. ) vorstellen liefs. Statt aller Beispiele kann die von Callixenus erzählte prächtige Procession zu Alexandria (Athen. V, 6. p. 196. seqq.) dienen, wo alles, was nicht colossales Automat war, durch verkleidete Menschen vorgestellt wird. Dergleichen Vor- stellungen von erscheinenden Göttefn sind nun gewifs auch auf unsern Vasen nicht selten. Ich berufe mich hier nur auf-zwei vorzüglich merkwürdige, den &Beausµós des als Bacchus geschmückten Jünglings vorstellend, im Hancarvillischen Werke T. II. tab. 63. T. III. tab. 60. vergl. T. III, 63. IV, 116. 118. 130. Merkwürdig ist übrigens unsere Erscheinung auf einem geflügelten Thronwagen auch durch eine Parallele, die man mit der chaldaisirenden Epiphanie Jehovas beim Hesekiel und mit den Vorstellungen der Juden von den Cherubs anstellen kann.

Epopten umgeben sehn, wie er wirklich an gewissen Tagen der eleusinischen Mysterien oder anderer Thesmophorien und Ceresfeste nur den Geweihten hinter den Vorhängen und auf den heiligen Schaubühnen der Tempel, durch einen dazu gewählten Jüngling vor, estellt wurde, kurz so, wie ihn Claudian im Anfange seines Gedichts vom Raube der Proserpina erblickte, wobei er vielleicht wirklich auf die geheimen Schauspiele in den Mysterien Rücksicht nimmt:

- Den Tempel umstralet ein Lieltiglanz, Nahender Gottheit Verkunder. Es zittern die Saulen. Von

Brüllet der Tempel. Die heiligen Fackeln erhebet Eleusis. Zischend heben den Nakken Triptolemos heilige Schlangen.

RAPT. PROSERP. I, 8 - 13.

Der Umstand, worauf ich ausser den übrigen Umgebungen der dienenden Personen, (von welchen bei einer andern Vasenerklärung noch schick- ... licher die Rede seyn wird), meine Vermuthung vorzüglich gründe, ist eben der Flügeltbrou, den wir sowohl auf unsern Vasen, als auf der Vase des Cardinals Gualtieri gesehn haben. Denn dieser palst nicht zu einer Sendung über die Erde - dahin gehört nur der Flügelwagen auf der

<sup>..</sup> Doch dies gehort in eine andere, als die griechische Bildnerei.

Poniatowskischen Vase (aliger currus Ovid. Fast IV, 56c.) - wohl aber zu einer feierlichen Repräsentation im Tempel, zu einer Epiphanie von den Augen der Epopten. Auch die Römer hatten bei ihren heiligen Processionen eine Art von Thronwagen, worauf in heiligen Geprängen ihre vergötterten Personen in Bildnissen zur Schau geführt wurden (carpenta. Scheffer: de Rie Veh. II, 17: p. 211. ff.). Hier kommt also nur zur besondern Bezeichnung Triptolems nork der Zusatz in Anschlag, dass man diesem Thronwagen auch Higel anbildete Aber auch Schlangen? Warum nicht. Auch sie gehörten Zur Representation, und finden Sie duch wirklich, wa nicht auf unsern zwei Yasenbildern, doch dem dritten der qualtionischen Sammlung, was vorzüglich bemerkt ju werden verdies mehreren altern Micagen von lleusis, die durch das Emblem des bai den Mirterien der Ces winhalichen Onterthieres des Schweins, au eine Seite sehr deutlich die Austenienteier [ Jeusis relast bereichnen \* ] I Joh Kann diese Minsen failich neur una Viener Webersetzung des Heymischen Thesaurus anti rent I. tab XXI, n. 7.8.9. Allein es ist bekannt, dufs de unter des gelahrten Khell's frufticht nach gestace Kupfor mit der aussersten Sorgfalt geasseitet 11xa Na 9 ist daracy auch nier auf der Zur Extauterung beigepinten Kupfer.

der Art, wie diese Schlangen unter die Råder gelegt sind, noch eine ganz besondere Vorrichtung der Theatermechanik, deren Erfindungen man sich bei solchen Erscheinungen in den Tempeln gewis vor allen bediente, zu entdecken. Man betrachte nur einmal recht aufmerksam die Form des Wagens auf der Gualtierischen Vase \*); und denke sich dies alles von Holz gemacht. Dann sind diese Schlangen nichts anders als künstliche Walzen, auf welchen man den seftügelton

Richen Bewegungen ist \*). Die hinten emporgeschwungenen Schwänze der Schlängen boten
schickliche Handhaben dar, die von den hinten
anstehenden Dienern der Procession bei festanschliessendem Haufen des übrigen Gefolges fast
unbemerkt ergriffen, und so zur Bewunderung
der staunenden Menge, die diesen Mechanismus
nicht bemerkte, fortgeschoben werden konnten.
Vielleicht erhält hieraus selbst eine dunkle Sage
des Alterthums, daß Triptolem der Erfinder einer
gewissen Art von Fuhrwerk \*) gewesen sey, vielleicht auch ein Fragment des Sophocles einige
Aufklärung \*\*\*). Aber gewiß ist es, daß der

<sup>5)</sup> Jeh darf auch hier als bekannt voraussetzen, was Vofs in seinen mythologischen Briefent durch eine lange Induction von Beispielen mit so vieler Belesenheit und Genauigkeit auseinander gesetzt hat.

<sup>\*\*)</sup> Hygin Astron II, 44, p. 450. a Triptolemus primus hominum una rota dicint wush, ee ensum mozaren.\*\*
Der gelehrte Wagenantiquarinis Joh. Schoffer hat in sainen Werke de re ve hiculari veterum II. 8, p. 150. ein eigenes Folluwenk aungedacht, das er unarotts neunt, und mit unserm einzelnigen Hand- oder Schubkarn vergleicht, desem Erfinder Triptolemus gewesen sei. So wäre der elle Triptolemus mit dem Schubkarn durch die Welt gefahren, und möchte gerale damit seinen Lauf nicht sein Erfahren Welther wie ieldt ist nan die Verbesserung gefanden! Man lese: primus altat sota dictor usust, and alles ist in seiner Ordnung.\*\*) Das Etymologicon M. s. v. v. v. v. v. v. und nicht, wie Brund; citir s. v. durch zu Sphoeley oben Karnenmille II. II. (j. ).

Anblick dieser Flügelwagen und Flügelstühle uns auch zugleich einen Blick in die Kunst der Maschinenmeister bei den griechischen Theatern thun

angeführtem drama Satyricum, dem Triptolemus, folgenden von Küster ed. Suid. s. v. nege 360 nv und andern richtig verbesserten Vers an: Δράκοντε θαιμόν αμφιπλίξ αληφότε. Sauce vom alten 9aw ich setze, ich mache fest, bezeichnet einen Balken, ein Holz, wodurch etwas festgehalten, fest gemacht wird. Daher wird es bald von einem Theile der Thure, bald von einem Theile des Wagens gesart. Wenn es von der Thure steht, so ist es, nach Hesychius s. v. d dinxwv and ro ave meges fus nare soodeve ras 36oas d. h. wie Winkelmann in seiner lehrreichen Bemerkung über die Thuren der Alten Sendschreiben über Herculan, S. 53. diesen, Theil beschreibt, derienige Balken der beweglichen Thure, der unten und oben in die eherne Kapsel gesetzt ist, die man eigentlich spopsus, cardo nannte. Beim Wagen sind Sascol nach Pollux I, 144. Ta cyyana, ols (so muss ohne Zweifel gelesen werden) συμπίπτυση οι πλαγίοι πλευειί. d. h. wie Hr. Prof. Schneider in seinem vortreflichen neuen Wörterbuche diese Worte übersetzt: die Eckhölzer, worein die Seitenstücke gefügt sind. Wenn es Hesychius am ang. O. durch atwo giebt, so hat er ein alleemeines Wort gesetzt, ohne in den wahren Sinn einzudringen. auf heifst auf beiden Seiten. hinten und vorn strebend. Man denke nun unter 92000 den Balken. worauf der Wagenkasten, oder der Thron steht, und unter welchem die Achse auf beiden Seiten hervorgeht, denke sich, dass die Schlange, wie auf der Gualterischen Vase, und der Eleusinischen Münze mit dem Halse und Schwanze sich emporhebt, so hat man die zwei Drachen, die auf zwei Seiten fortstrebend (dutiπλif) den Wagenbalken einfassen. Noch erinläßst \*): so wie überhaupt viele Vasenabbildungen gewiß nichts weiter, als Szenen aus theatralischen Darstellungen sind, wie sie während der Bacchusund Ceresfeste in den Städten Großgriechenlands aufgeführt wurden \*\*).

nere ich, das man auf der Poniatowskischen Vase die Zagel über dem Joch, worin die Daachen gespann sind, durch zwei Oestnungen gezogen sieht, die einen eigenen Namen hatten, den uns Hesychius außehalten hat. Θω1906σαι, οἱ ἐν τῷ ἐνγῷ ἀαντίλιος, ἀν ἀν οἱ ψυτῆριτ.

- \*) S. Vois mythol. Briefe I, 158 ff. II, 150. Ich werde von diesen Maschinen zum 26. Vasengemalde weitlauftiger sprechen.
- o) Viele von den Pitture d'Ercolano sind offenbar dramatische Situationsstücke, und so erkläre ich auch die tabellas comicas des Calades beim Plinius, die ich nicht mit Caylus Memoires de l'Acad. d. Inseript. T. XXV. p. 179. von Culissen - Decorationen verstehen möchte. Diess mag also auch auf unsern Vasen der Fall seyn. Dahin recline ich die häufigen Vorstellungen des von den Furien verfolgten Orestes z. B. in der Tischbeinisehen Sammlung T. HI. tab. 32. Und dahin gehört auch, meincs Bedänkens, die vorzäglich merkwärdige Vase in der Sammlung des Bürgers Parois zu Paris, deren Bekanntmachang und Erklärung wir dem um ältere und neuere Wissenschaft gleich verdienten Bürger Millin zu verdanken haben werden. Denn so viel ich aus den mir durch seine Güte zugekommenen Umrissen dieser Figuren sehliefsen kann, gehört die dort abgebildete Szene des von den Furien verfolgten, von der Minerva und vom Apollo geschützten Orests gewiß zu einer Szene eines für uns verloren gegangenen vielleicht nicht einmal geschriebenen Tranerspiels. Diels beweisen die oben angebrachten

#### 5

# Anwendung.

Schon das Alterthum machte den Eleusinischen Heros, den Jüngling des hakigen Pfluges Erfinder, wie ihn Virgil zu Anfang seines Gedichtes vom Landbau anruft, der alle Enden der Erde durchirrte, um das Menschengeschlecht vom Wurzel- und Eichelfraß zu ent-

gleichsam als Chor hingestellten Zuschauer, und die theatralische Pracht des Costums (choragium, oxeut,) die angebundenen Flügel an den Furien u. s. w. Orestes hatte sich nach dem Inhalt jenes Stücks in einem heiligen, ohnweit dem Dreifasse des Gottes stehenden Korbe versteckt. um den Furien zu entgehn. Aber das allsehende Auge der Sonne hat ihn entdeckt. Die Furien wollen sich selbst durch den geweihten Dreifus (der das allerheiligste, das adytum des Tempels bezeichnet, bis an dessen Schwelle sie nur kommen durften, Aeschyl, Eumenid. 180.) nicht abhalten lassen. Der Tempel des Apollo wird auch durch den Lorbeerbaum bezeichnet (der alteste Tempel zu Delphi war aus Lorbeerbaum erbauet Pausan. X, 5. p. 457.) der mit allerlei Votivtafeln und Donarien behangen ist. Das Alterthum kannte ein berühmtes Gemälde des Theon. Orestis insaniam Plin. XXXV. S. 40. das mit seiner won Plutarch de aud. poet. p. 18. A. angeführten unrgourovia ein Ganzes, einen Cyclus gemacht haben mag. Theon folgte wahrscheinlich den Tragikern. Vielleicht haben wir in jenem Vasengemälde noch eine Copie dieses berühmten Stückes.

wöhnen, und durch Ackerbau und Gesetze zu bilden, zu einem Sinnbilde wohlthätiger Bemühungen zur Besserung und Belehrung der Menschheit. Er gehörte zu den beglückenden Genien, er war der Bonus Eventus der alten Welt. Im Garde - meuble der Könige von Frankreich befand sich nebst mehrern andern prächtigen Onyxcameen auch eine Apotheose des edeln Germanicus und seiner Gemahlin Agrippine in der Gestalt des Triptolemos und der Ceres \*). Man erinnert sich aus der Geschichte an jene letzte glorreiche Sendung zur Beruhigung Asiens, die Germanicus vom arglistigen Tiber erhielt. Sie war sein Todesurtheil, aber so lange Piso des Tyrannen Aufträge noch nicht vollstreckt hatte, auch ein wahrer Triumphzug durch die Provinzen Griechenlands und Asiens, den uns Tacitus im zweiten Buch der Annalen so schön zu erzählen weifs. Agrippine begleitete ihn überall. Beide erwarben sich, wo sie hinkamen, durch Sanftmuth und Güte die Liebe und Bewunderung der Unterthanen. Gewiss war es also ein glück-

<sup>\*)</sup> Er war Jahrhunderte lang in einem Kloster von der heiligen Einfalt für einen Triumph Josephs in Aegypten angeschn worden, als er endlich ums Jahr 1664, da Ludwig XIV. sein Cabinet zu Versailles anlegte, dem König in seine Sammlung geschenkt wurde.

licher Gedanke des Steinschneiders, der, vielleicht vom Caligula aufgefodert, \*) den Zug jenes edeln Paares so vorstellte, daß Triptolem, indessen Gesicht man ohne Mühe die aus Düsten und Münzen gekannte Aehnlichkeit des Germanicus erblickt, die Chlamys mit der linken Hand so aufhebt, als trüge er Saamen darin, neben ihm aber der Ceres - Agrippina, als Gesetzgeberin (Thesmophoros) eine Rolle in die Hand gab. \*\*)

e) Caligula shrte das Andenken seiner Eltern auf alle mögliche Weise. Sueton, Calig. o. 16. Mehrere Minnen und Gemmen sind im ersten Jahre der Regierung des Caligula dieser Pietät geweihet worden.

\*\*) Eine Abbildung dieses Cameo findet man in der Histoire de l'Acad. d. Inscript. T. I. p. 278. Das Costum des Triptolemus auf dem Wagen, der hier gar keine Räder, aber geflügelte Schlangen hat, wie alle spätern Denkmäler, stimmt ganz mit einer Münze von Athen aberein, die man in lieym's Thesaurus T. XVII, 2. findet, und die in eben dies Zeitalter unter den Kaisern zu gehören scheint. Die Vergleichung mit dem Triptolemus und Germanicus kann auch in so fern statt finden, als letzteres Namen über den ganzen orbis Romanus weitherühmt war. So sagt Ammianus Marcell. XVII, 2. p. 229. Gron. vom Ruhme, der Julians Ankunft überall voraneflog: "Properabat exinde sublimier, vt quodam "Triptolemi curru, quem ob rapidos circumgressus " aeriis serpentibus et pinnigeris fabulosa vetustas impo-"nit." Oft dricken auch die Alten blofs die Schnelligkeit dadurch aus, wie wir uns jetzt eine aerostatische

Aber das Bild des Saemanns, der guten Saamen über die ganze Erde streut, ist auch schon für sich einer sehr passenden allegorischen Anwendung fähig. In einem solchen allegorischen Sinne erklärt sich Lucian in jenem Traume. welcher seinen Werken zur Einleitung dient, nachdem er sich für die Paedia oder Wissenschaft entschieden, und ihren himmlischen Wagen bestiegen hat, für einen zweiten Triptoleni. \*) "Indem wir so vom Aufgang bis zum-"Niedergang dabinfuhren, sah ich eine unendli-"che Menge Städte, Völker und Reiche unter nuns, während ich überall, wie ein anderer "Triptolemus, im Vorbeiziehn etwas auf die "Erde herabstreuete. Was es eigentlich war, \_erinnere ich mich nicht mehr; nur diess weiss nich noch .. dass die zu miranfrehaarden Leute

mennere in mich mehr men; nur dels wells mich noch. das die zu mir sußchanden Leutz n. Freude darüber bezeugtern, und mer überall, nwo ich vorbei flog, Los und gute Wiensche nachriefen." Lui an übers. v. Wieland Th. I.S. 14 mit Wiel. Anm.). Und so vergleicht der griechische Sophist, der die an der Werken Maschine zu heben wünscher. So Ovid, Trist III, 8.
Must mer sich nach Rom wünscher vermis, Mist in igneten qui rube semen humum.

\*\*M. Luian in igneten qui rube semen humum.

\*\*M.S. Luian in fomn. C. 15. I. 1. p. 20. met. Hernster-

huys anmork.

des Hippokrates befindlichen Briefe erdichtet hat \*), diesen Vater der Arzneikunde mit dem Triptolemus in einem Briefe an den König der Perser: "Er (der Hippocrates) reinigt alle Länder , und Inseln nicht etwa blos von wilden Thieren und Ungeheuern, sondern von Seuchen, die "heftiger wüthen, als wilde Thiere, indem er . "überall, wie Triptolemus, den Saamen der Ceres. Arzneien und Hülfsmittel ausstrent. " (Hipp. Opp. edit. Foesii. p. 1272, 7.) So fänden wir also schon bei den Alten Fingerzeige genug, wie wir die zierlichen Vasenabbildungen, von welchen hier die Rede ist, auch auf neuere Gegenstände anwenden könnten. Ich habe Möhse na Medaillensammlung auf berühmte Aerzte nicht bei der Hand. und kann daher nicht bestimmen, ob der Gedanke, einen berühmten und um seine Mitmenschen hochverdienten Arst aut den Hünelwagen des Triorole mus zu setzen vielleicht schon von andern be. nutat worden ist. Aber dann diinfte wenigstens die schöne Form des gefligelten Thrones, wie wir ihm hier erblicken, den Stempelschneider und. Medailleur noch immer als ein neues und

<sup>\*)</sup> Duch lemerkt sikon finner in Gensura libb. Hiporali p. 193 his diejel Briefe richt so new seyn Hiporali p. vokon Cato Consony ned dem Knish sund Pluturch auf. Umstände auspielen, Die Darin vor Kommen.

noch nie gebrauchtes Muster zu empfehlen seyn ) wenn dem berühmten Erfinder einer nicht bloß neuen, sondern auch wahrhaft wohlthätigen Heilmethode, kurz dem verdientesten unter allen Söhnen Aesculaps, die der medicinische Almanach statt der Heiligennamen bei den Monaten nennt - welcher Laye durfte es wagen, aus dieser heiligen Schaar den Namen des Einen herauszulieben - eine Godachtnifsmünze geprägt werden sollte. Mit einer ganz kleinen Veränderung könnte dann um das Skeptron des Triptolemus eine Schlange, das alte Symbol der verjüngenden Heilkraft, gewunden and dadurch die Allegorie noch verständlicher gemacht werden. Und auf wie viel andere Fälle liefse sich diefs bedeutende Emblem nicht noch anwenden? Wenn einst des Blutvergießens und

9) Dieß um so mehr, da es dabei keines Sohlangengespannbedut. Dem diese undersiehen und in der alten Kunstallegorie so beliebten Thiere haben durch die finstere Daemonlogie der Juden und Christen einen so fatalen Nebenbegriff bekommen, daß sie aur behntaam in unserer neuen Bildersprache und Hieroglyphe gebraucht werden können. Daher euthalten sich seln odi ein Kricheaväter, lie, wie Hemsterchuyz aum Luciau bemerkt, blauße den Apostel Paulus, mit dem Triptolemus der heidnichten Fabol vergleichen, in diesem Falle aller Etwalhung den Drachenwagens, und nennen ihn nur ein nehmangen yrangrön, wie Isidox von Pelusium nad andere.

Vasengemälde II. Hoft.

Mordens mude die Machthaber der französischen und englischen Nation zu den stillern Musenkunsten zurückkehren, und nicht bloß deu bluttriefenden Lorbeer ihrer Feldherrn und Admirals, sondern auch den grünenden Oelzweig solcher Gelm unter ihrem Volke

- inuentas qui vitam excoluere per artes, Quique sui memores alios fecere merendo - die darch Erindungen einst die Menschheit entwildert, Und durch Verdienst die Volker zu ewigem Danke verpflichtet.

zu ehren anfangen: dann wird auch der edle Poivre, der die Gewürze und Nahrungspflanzen des südlichen Asiens in fremde Climate verpflanzte, dann wird Bligh, der heldenmüthige Märtyrer seines Eifers für die Verpflanzung des Brodbaums, jener im Nationalgarten des naturhistorischen Museums zu Paris, dieser vielleicht in den Gärten zu Kew oder auf Jamaica selbst ein Denkmal der Nationaldankbarkeit erhalten. Für beide würde der Flügelwagen Triptolems ein passendes Sinnbild seyn. Doch diess sind Träume fürs Jahr 2440.

Wir Deutsche haben ein reiches Fruchtfeld geistiger Saamenkörner, die unser Triptolemos nicht vergeblich gesäet und in Hoffnung einer fröhlichen Erndte ausgestreuet hat. Die für alle Menschen von Gefühl und Geschmack nur zu früh geschlossenen Briefe zur Beförderung der Humanität machen zwar jede äußere Verzierung durch ihren innern Gehalt völlig überflüßig. Aber der geflügelte Thron unsers Eleusiniers sollte darum doch keine unschickliche Schlußvignette zu jenem Werke seyn, und selbst der ehrwürdigen Göttin nicht mißfallen, die wir im Titelkupfer des ersten Theils auf dem Sternengürtel sitzend erblicken.

# Beilage

aus Visconti Pitture di un antico Vaso fittile appartenente al Sign. Princ. Stanislao Poniatowski, p. IX. X.

Si dee notare che i serpenti del carro non sono alati, ma le ali vedonsi aggiunte al carro, le quali circostanze benchè varino dalla più commune tradizione, han pure esempio ne monumenti."). Tali immagini dovevan essere presensi

<sup>9)</sup> In due vasi della nuova collezione Hamiltoniana vedest Trittolemo sul carro alato, ma sensa che vi sieno aggiunti i serpi (Tom. L. pl. 8, 9.) quindi l'espositore di questi ultimi l'ha creduto Apollo. Il carro alato si vede ancora in un bassorilievo della collezione Gifastinian.

agli occhi o alla memoria d'Ovidio, quando attribuiva a Cerere a ligerum axem \*). La Corona che avvince i crini dell' eroe è probabilmente quella del mirto \*\*): lo scettro era insegna de principi, che perciò nell' antica poesia han sovente l'epiteto di scettrati (engariggo).

Tons II. 79. e in un alro nell' Admiranda 60. ne' quali vien rappresentata Cerere in traccia della Figlia: in oltre in una medaglia d'Atene della Collecione Hunterians edita del Sig. Combe alla Tav. XI. n. 16. del Catalo go di quella Raccolta. I serpenti di questo cocchia ecome ha casservato Spanhemio trovansi spesso sens' ale anche in altre medaglie: De usu et praest numiamatum Dissert. IV. p. 21.

\*) Ovidio Fastorum IV. v. 562.

Aligero tellitur axe Ceres.

\*\*) Il mirto era la corona usan dalle sucerdoteste e da ferafanti ne' misteri di Cenere; lo attestano lo Seoliaste di Sofocie Oedip. Colon. 713. Artemidoro Lish. I. cap. 79. Meurzio Eleua. cap. 7. Quindi la corona di mirro si di da Virgilio ad Augusto quando se lo figura divenuto un sume de' campi, e quasi un novello Trittolemo:

Te maximus orbis

Anctorem Frugum tempestatumque potentem Acce pust, cingens materna tempora Myrto.

(Georg, lib. I. v. 27.) Anche di mirto, e non d' allora, dee essere la corona di Trittolemo ne' ruonumenti Hamiltoniaffi ricordati alla nota (1).